

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

University of Michigan
Libraries

ARTES SCIENTIA VERITAS

. 

•



.

. • • 

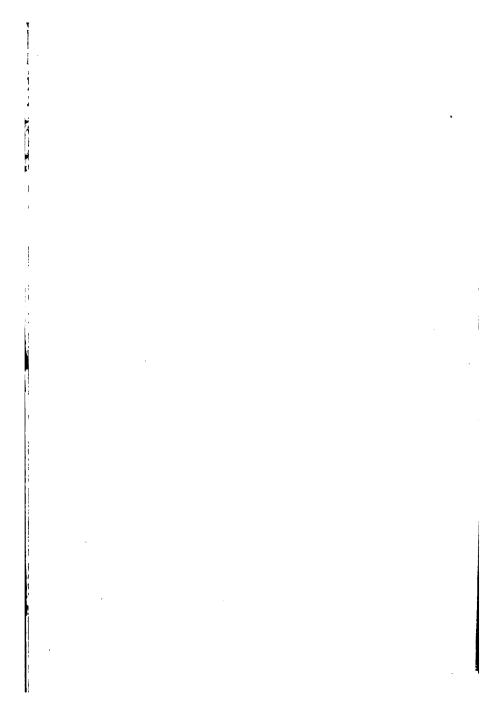



Karl Henokell

brick und Kultur

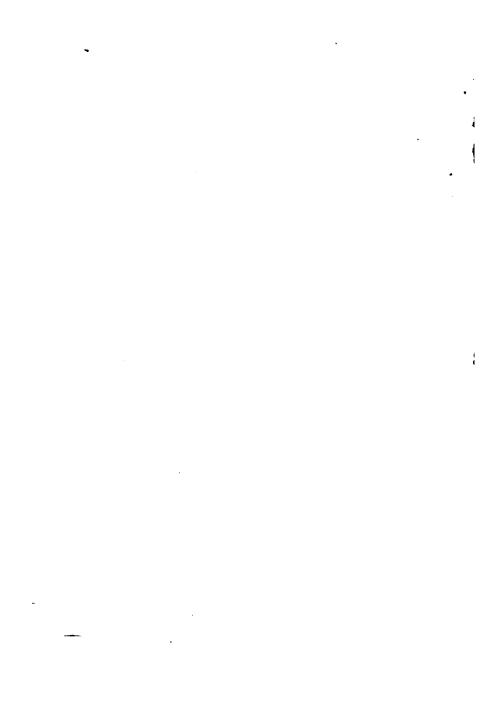

Lyrik und Kultur

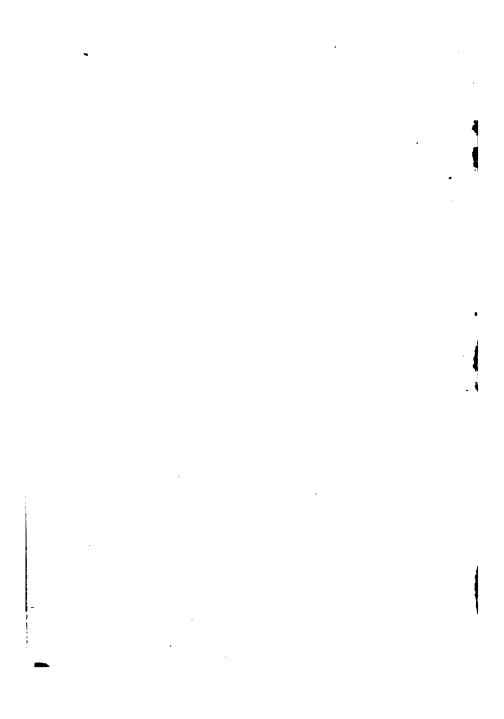

# Chrif und Kultur

Reue Vorträge Zu Leben und Dichtung

bon

Karl Hendell

Hans Sachs-Verlag, Haift & Diefenbach München=Leipzig 1914 838 H49 ly

> Alle Rechte vorbehalten Copyright 1914 by Hans Sachs-Berlag

Mit Bilb bes Autors nach einer Originalzeichnung von hubert Wilm. Druck und Buchbinderarbeit von unserer eigenen Offizin, der Süddeutschen Berlagsbruckerei, München. Papier von Ferd. Flinsch, München

# Inhalt.

| Lyrif und Kultur                                                                                       | <b>Oc</b> ite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| (Gesprochen in Berlin, Bremen, Dresben,<br>Leipzig, München, an sozialen Kunstabenben)                 | 1             |
| Eine lyrische Kulturträgerin:<br>Aba Negri                                                             |               |
| (Gesprochen zur Einführung eines Aba Negrisabends vor Frauen und Mädchen im Gewerkschaftshaus München) | 37            |
| Bon lyrischen Berten                                                                                   |               |
| Bur Kritik ber Lyrik                                                                                   |               |
| (Gesprochen vor Studenten der Universität<br>München)                                                  | 47            |
| Aus Berkstatt und Leben                                                                                |               |
| Perfönliche Momente                                                                                    |               |
| (Gesprochen zur Einführung eines Karl<br>Henckell-Abends im "Neuen Berein" in<br>München)              | 91            |
| Aus meiner Spruchmappe                                                                                 |               |
| Randalossen                                                                                            | 119           |

. .

Das unberechenbare Reich ber Dichtung erstreckt sich so weit wie das Reich des menschlichen Kühlens, Borstellens und Erlebens überhaupt. Unendlich mannigfaltig wie das Leben und seine Erscheimungen ist auch die Runft. Sie kennt keine beengende Bestimmung für ein besonberes Gebiet bes Lebens, für eine besondere Auffassung bes Lebens. Runft und Dichtung sind also auch unabhängig von jeder einseitigen Beschlagnahme für einen speziellen Begirt bes gesellschaftlichen ober privaten Dafeins. Sie sind weber bem Armen noch bem Reichen, weber bem Fürsten noch dem Volk, weder dem Aristokraten noch bem Demokraten, weber bem Monarchisten noch bem Republikaner, weder dem Handarbeiter noch dem Kopfar= beiter, weder dem Landmann noch dem Großstädter, weder bem Sozialisten noch bem Kapitalisten, weber bem Freibenker noch bem Gläubigen, weber bem Deutschen noch bem Englander, weder diefer noch jener politischen oder konfessionellen Partei für sich an= und zugehörig, geschweige bienstbar ober tributpflichtig. Dichtung ist ebenso notwendiges wie freies Erzeugnis der schöpferischen Verfonlichkeit und wird, sobald sie hinaustritt, Gemeingut ber Menschheit.

Der Kreis der Menschheit aber geht über die engeren Kreise der Gruppen, Rlassen und verschiedenen Arten von

"Publikum" weit hinaus. Runft kommt vom Den fchen und wendet fich an ben Menfchen als folden, als inbividuellen Besensmittelpunkt. Ihre Größe und Bedeutung wächst in dem Mage, als sie die gang und gabe Abteilung ber Raften, Rlassen und Stände in ihrer Sphäre vollkommen aufhebt und alle sozialen Schlagbaume mit selbstherrlichem Kingerdruck in die Höhe schnellt. immer natürliche Empfänglichkeit und freie Singabe an seelische Grundwerte und ihren entsprechend starken Ausbruck waltet, ba tritt sie mit höchster Unbefangenheit ein und fragt nicht noch läßt sie sich fragen nach Stanbesund Rlassenherkunft und zugehörigkeit. Sie fteht burchaus und ein für allemal jenseits von Zivil- und Militarpapier, Steuer= und Wahlzettel und kennt keinen anderen Melde= schein als den Vassepartout ihrer ursprünglichen seelischen Machtvollkommenbeit.

Ich schiese biese Worte voraus, die den unabhängigen, allumfassenen Charakter der Dichtkunst andeuten, und ergreise nun die Gelegenheit, Ihnen heute ein Wort von solchen Dichtungen der neueren Zeit zu sagen, die den befruchtenden Geist einer allgemeinen Lebensauffrischung atmen und in denen sich ein mächtig anschwelzlender neuer Kulturwille mit lyrischer Bildkraft offenbart.

Ich lasse aus dem unendlichen Tonmeer der Poesie ein paar Tone hervorklingen, in denen sich seit dem vorigen Jahrhundert das Gefühl der fortschreitenden Menschheitsbefreiung und des wachsenden Menschheitszusammenschlusses stark und nicht ohne Größe in die Welt hinausgegossen hat. Es kann dabei selbstverständlich nicht meine Absicht sein, Ihnen ein nur annähernd genaues Vild der Strömungen und Persönlichkeiten zu entwerfen, die hier für diesen Zusammenhang in Betracht kommen — dazu würde eine Reihe von Abenden erforderlich sein.

Ich möchte Sie heute nur an eine Tafel geleiten, an ber für jeden, der kosten will, Wein, Frucht und Brot jener Dichtung bereitet ist, die das tiefere Berlangen des Herzens nach freier und ebler Menschlichkeit in ergreifenden Worten und Rhythmen zu stillen vermag.

Aus allen Stimmen und Jungen ist da ein einziger großer Akkord vernehmbar, der herausdringt aus innerster Menschensehnsucht und wiederhallt an der hohen Atherswölbung, der Akkord freudebegehrenden Erlösungswillens von "allem Abel". Aber nicht an eine ewig-stumme Gottsbeit, die außer uns senseits und über den Wolken thront, richtet sich der Sehnsuchtston dieser Dichtungen, sondern an das horchend-mitfühlende Herz, an die glühendsschaffenden Geisteskräfte des Menschen selbst.

Lassen Sie mich wie mit aufgehobenen Armen beginnen mit den freien kuhnen Rhythmen, in denen der größte deutsche Dichter auf den Jammerschrei einer demutig bit tenden Welt antwortet mit der gewaltigen Fuge des "Erlöse dich selbst!"

Da ich ein Kind war, Nicht wußte wo aus noch ein, Kehrt' ich mein verirrtes Auge Zur Sonne, als wenn brüber war' Ein Ohr, zu hören meine Klage, Ein Herz wie meins, Sich bes Bebrängten zu erbarmen . .

Wer half mir Biber der Titanen Abermut? Wer rettete vom Tode mich, Bon Sklaverei? Haft du nicht alles felbst vollendet, Heilig glühend Herz? Und glühtest, jung und gut, Betrogen, Rettungsbank Dem Schlafenden da droben?

Ich bich ehren? Wofür? Hast du die Schmerzen gelindert Ie des Beladenen? Hast du die Tränen gestillet Ie des Geängsteten? Hat nicht mich zum Manne geschmiedet Die allmächtige Zeit Und das ewige Schicksal, Meine Herrn und beine?

Bu biesem lyrischen Prometheus-Wort erhabener, rein menschlicher Genugtuung gesellt Goethe in dem Gedicht: "Das Göttliche" die Stimme einer höher entwickelten Sittlichkeit, die sich aus der bewußten, verantwortlichen Stellungnahme des Menschen zum Mitmenschen unter dem Gesichtspunkt einer nicht gemeinen gegenseitigen Förderung von selbst ergibt.

Ebel sei der Mensch, Hilfreich und gutl Denn das allein Unterscheidet ihn Von allen Wesen, Die wir kennen.

Nach ewigen, ehernen Großen Gesetzen Müssen wir alle Unseres Daseins Kreise vollenden . . Der eble Mensch Sei hilfreich und gut. Unermübet schaff' er Das Nügliche, Rechte, Sei uns ein Vorbild Jener geahneten Wesen!

Und mit einer Zeile gemahnt berfelbe Goethe an etwas anderes: Wenn ber Mensch bieses "Rütliche und Rechte" - Dinge, die bei einem Inrischen Beisen zu verstehen sind im boben Sinne ber echten Gesittung und Bilbung, nicht in dem eines wesentlich äußeren Fortschritts — wenn der Mensch bieses "Mükliche und Rechte" nicht auf dem Wege der gerechten, öffentlichen Bereinbarung felbst schafft, wenn er sich nicht bestrebt, burch weise und gute Gesete bas gesellschaftliche Zusammenleben zu regeln, zu organisieren, in Kormen, die sich ganz allmählich verfeinern und veredeln, tvenn er es gar juläßt, bie willkurliche Vorberrichaft selbstfüchtiger Sonderelemente auf Rosten des allgemeinen Wohls gesetzlich zu sanktionieren — so wird er burch bie elementar hervorbrechenden Forderungen bes Menschlichen stets wieder daran erinnert, wo die wahren, entscheibenden Mächte bes Erbendaseins eigentlich ftecken:

"Gesetz ist mächtig, mächtiger ist die Not" — verkundet mit monumentaler Anappheit derselbe Goethe, dessen hochmenschlicher, auf harmonisches Leben eingestellter Sinn uns sonnenhaft wie sein Auge voranleuchten möge!

Die hervorragenden Dichter der Menschenerhebung und sbefreiung aus der ersten hälfte des vorigen Jahrhunderts senden den neueren ihre Verkündigungen voraus. In Zeiten banger Verworrenheit der Weltanschauung und schwacher, trostloser Gebundenheit der besten Volkskräfte sucht der zarteste Melancholiker unter dem deutschen Dichtern,

Nikolaus Lenau, sich und andere mit vertrauensftarken Bersen aufzurichten, wie:

"Das Licht vom Himmel läßt sich nicht versprengen Noch läßt der Sonnenaufgang sich verhängen Mit Purpurmänteln oder dunklen Kutten,"

Ein Platen bringt das wahrhaft ebelmenschliche Empfinden für die feinere Kultur eines sich selbst zur echten Freiheit emporbildenden Bolkes zum Ausbruck in Spruchversen wie den folgenden:

Die wahre Pöbelherrschaft. Nicht wo Sophokles einst trug Kränze, regierte ber Pöbel, Doch wo Stümper den Kranz ernten, regiert er gewiß. Pöbel und Zwingherrschaft sind innig verschwistert — die Freiheit

Bebt ein geläutertes Bolf über ben Pobel empor.

Ein Spruch, für jene freilich ewig unverständlich, die das Bolk nie für die Freiheit reif finden, höchstens allerhöchsteichselbst... Oder auch, wenn Platen an die überängstlichen Freunde geistiger Bevormundung den überlegenen Zurufrichtet:

# Geifterfurcht.

Dieser entsetzlichen Furcht vor bem Geist, ihr Guten, entschlagt euch: Kommt ihm näher, er ist lieblich und ohne Gefahr!

Wie mächtig biese "entsetzliche Furcht vor dem Geist" war, bewies um die Mitte des vorigen Jahrhunderts auch das Verhalten gegenüber einem der glänzendsten dichterischen Träger und Präger moderner Freiheitssehnsucht, heinrich heine, diesem merkwürdigen Meister auf dem vielbesaiteten Instrumente lyrischer Kunst.

Heine spielte zwar mehr den großen Rehraus auf den schwankenden Fundamenten einer Welt, die sich in tiefen Zwiespältigkeiten selbst zersette, als daß er schon ein aus der Tiefe emportauchendes Neuland mit begeistertem Bertrauen hätte beschreiten und besingen können. Seine war vor allem gekommen, das Lied von der Auflösung zu singen, man hört es förmlich bei seinem spöttischen Pfeifencrescendo rütteln und schütteln in seinen Berfen - famtlichen euro= päischen Schlafmüßen und Nachtwächtern wurde angst und bange dabei. Wie Giufeppe Giufti der größte Inrische Rultursatiriter Italiens, so und in noch höherem Mage ist es Heinrich Heine für die Deutschen im neunzehnten Jahrhundert. Wir alle wissen, und ich brauche deshalb nicht weiter dabei zu verweilen, wie lebendig die satirischen Gedichte Beines noch unter uns fortwirken, jenes schmerzgerriffenen Vorfangers fozialer Emanzipation, beffen Lieb böhnsich lachte, wenn "das goldene Ralb" brüllte.

Doppelflöten, hörner, Geigen Spielen auf zum Gögenreigen, Und es tanzen Jakobs Töchter Um das golbene Kalb herum — Brumm — brumm — brumm — Paukenschläge und Gelächter!

Hochgeschürzt bis zu den Lenden Und sich fassend an den Händen, Jungfraun edelster Geschlechter Kreisen wie ein Wirbelwind Um das Rind — Paukenschläge und Gelächter!

Aron felbst wird fortgezogen Bon des Tanzes Wahnsinnswogen, Und er felbst, ber Glaubenswächter, Tanzt im Hohenpriesterrock Bie ein Bock — Paukenschläge und Gelächter!

Tief auf den Grund und auch in den Abgrund des Gesellschaftslebens mit seinen unnatürlich entarteten Formen tauchte der schwerringende Dichtergeist Friedrich Hebbels hinab. Sein Sonett: "Die menschliche Gesellschaft" ist vielleicht die stärkste dichterische Anklage gegen die Gesellschaft in knapper Form, welche die ganze neuere beutsche Literatur ausweist. Es lautet so:

Die menschliche Gesellschaft.

Wenn du verkörpert wärst zu einem Leibe Mit allen beinen Satzungen und Rechten, Die das Lebendig-Freie schamlos knechten, Damit dem Toten diese Welt verbleibe;

Die gottverflucht, in höllischem Getreibe, Die Sünden selbst erzeugen, die sie achten, Und auf das Rad den Reformator flechten, Daß er die alten Ketten nicht zerreibe:

Da burfte bir bas schlimmste beiner Glieber, Reck, wie es wollte, in die Augen schauen, Du mußtest gang gewiß vor ihm erröten!

Der Räuber braucht die Faust nur hin und wieder, Der Mörder treibt sein Werk nicht ohne Grauen, Du hast das Amt, zu rauben und zu töten.

Aber so sehr diesen großen Dichter das Wirklichkeitsbild einer das wahrhaft freie Individuum vergewaltigenden Gesellschaft erschüttert und anwidert, umsomehr sucht Hebbel Trost bei bem Zielgedanken, bei ber Idee ber sich langsam entwickelnden Menschheit. Er stellt sich einmal, in einem anderen Sonette, die Weltgeschichte vor als eine große, schaffende Künstlerin, als eine riesenhafte Bildbauerin gleichsam, die aus dem rohen Stoff langsam, unter unsäglichen, oft vergeblichen Mühen das reine Bild der Menschheit gestaltet. Er dichtet:

Die Weltgeschichte sucht aus spröben Stoffen Ein reines Bild der Menschheit zu gestalten, Bor dem, die jetzt sich schrankenlos entfalten, Die Individuen vergehn, die schroffen.

Die endliche Bollendung ist zu hoffen, Denn biese Künstlerin wird nie erkalten, Auch seben wir, wenn sich die Nebel spalten, Schon manchen Jug des Bildes tief getroffen.

Sie sehen, Hebbel trug trot der schärfsten Verurteilung einer Gesellschaftsform, die unter dem Deckmantel sanktionierten Rechtes die roheste Willkür am Individuum versübt, das Bild einer höheren Kulturgemeinschaft im Herzen, die sich allmählich so herausarbeitet und gestaltet, daß ein schroffer, schrankenloser Individualismus ihr gegensüber gar keinen Sim mehr hat und mit edler Freiwilligkeit sich ihr einfügt. Die Verse Hebbels atmen den Kultur=glauben, der aller Aufwärtsentwicklung zu wahrer Kultur als schöpferisches, tatwirkendes Element zugrunde liegt.

Die Sehnsucht, daß die vor dem Bilde der Kultur noch laftenden Nebel spalten möchten, ward in mancher Dichtersstimme des letten Jahrhunderts, bald so, bald so, laut und lebendig. In Not und hilfloser Gebundenheit sah Ferdisnand fin nand Freiligrath einen Nebel, gelagert vor dem Antelit schöner Menschlichkeit. Mögen manche seiner eng mit

ben damaligen Zeitereignissen verknüpften Gedichte mit der Zeit an tieferem Wiederhall einbüßen — andere werden noch lange durch volkstümlich schlichten Wahrheitston und einfache Kunst jedes empfindende Herz ergreifen. Ich brauche nur an das Gedicht mit der Anfangszeile:

"Nun werden grun die Brombeerhecken"

zu erinnern, das den Namen des schlesischen Berggeistes Rübezahl an der Spiße trägt und am Schlusse seber Strophe als Kehrreim wiederholt. Der gute Rübezahl, der sonst in so vielen schwierigen Lagen den Bewohnern des Riesengebirges seine Hilfe nicht versagt, ist dem Elend der Weber gegenüber auch machtlos; der kleine Weberknabe, der ihm seine Leinwandpäcken verkaufen will, ruft ihn in seiner tiefsten Herzensnot vergeblich an — Rübezahl bleibt stumm und regt sich nicht.

Das bange Fragezeichen am Schlusse biefes Freiligrathichen Gebichtes, bas gewiß manchem von Ihnen gegen= wärtig ift, die Frage: Wann wird bas Reich des Elends, bes roben Rampfes und der Not auf Erden enden, taucht in ber Folgezeit, in ber zweiten Salfte bes letten Jahrhunderts, vor manchem tiefer fühlenden und schauenden Dichtergeist immer wieder auf. Der bildfraftige beutsch= ichweizerische Dichter Conrab Ferdinand Deper stellt sich diese wahrhafte Kulturfrage in dem wie mit Engelsstimmen gesprochenen Gebicht: "Friede auf Erden!" Er ringt sich in ben Schlußstrophen zu ber glaubensfroben Gewißheit burch, daß sich ein Reich bes Friedens und ber Gerechtigkeit für alle, wenn auch gang langfam, auf Erben erbaut, daß ein Fortschreiten zur Freiheit aus all ben roben Trieben des bistorischen Menschen beraus einer bewußt edlen, geläuterten Lebensführung ber Gemeinschaft entgegen tröstlicherweise sich kundaibt:

"Etwas wie Gerechtigkeit Webt und wirkt troß Mord und Grauen, Und ein Reich will sich erbauen, Das den Frieden sucht der Erde.

Mählich wird es sich gestalten, Seines heiligen Amtes walten, Schaffen, schmieben ohne Fährbe Flammenschwerter für das Recht.

Und ein königlich Geschlecht Wird erblüh'n mit starken Söhnen, Deffen helle Tuben dröhnen: Friede, Friede auf der Erde!"

Derselbe Dichter, ben ich noch am Züricher See wie einen königlichen Alten seinen in glühenden Farben prangensen Garten durchschreiten sah, mit jugendlich leuchtenden Augen, er hat dem Gedanken einer stetig ihren Kreis erweiternden und schließlich alles Unrecht ausgleichenden sozialen Gerechtigkeitsliebe einen poetischen Ausdruck versliehen, der in seiner schlichten Gliederung und einfachen Bildlichkeit wahrhaft ergreisend wirkt. Das Gedicht "Alle", wie es der Dichter nennt, ist für mich wenigstens eines der tiefsten und schönsten sozialen Gedichte in deutscher Sprache überhaupt. Es lautet folgendermaßen:

# Alle.

Es sprach der Geist: Sieh auf! Es war im Traume. Ich hob den Blick. In lichtem Wolkenraume Sah ich den Herrn das Brot den Iwölsen brechen Und ahnungsvolle Liebesworte sprechen. Weit über ihre Häupter lud die Erde Er ein mit allumfassender Geberde.

Es sprach der Geist: Sieh auf! Ein Linnen schweben Sah ich und vielen schon das Mahl gegeben; Da breiteten sich unter tausend Händen Die Tische, doch verdämmerten die Enden In grauen Nebel, drin auf bleichen Stufen Kummergestalten saßen ungerufen.

Es sprach der Geist: Sieh auf! Die Luft umblaute Ein unermeßlich Mahl, so weit ich schaute. Da sprangen reich die Brunnen auf des Lebens, Da streckte keine Schale sich vergebens, Da lag das ganze Volk auf volken Garben, Kein Platz war leer und keiner durfte darben.

Hier haben wir in visionarer Lyrik eine frohe Botschaft ber reichsten Lebensgemeinschaft, einer weihevollen Ausbreitung ber Gaben an alle — mit einer Perspektive, die ber Deutung im einzelnen freien und weiten Spielraum läßt.

Bevor ich nun zu bem jungeren beutschen Dichterge= schlecht übergehe, soweit es eben für den Inrischen Ausbruck modern sozialen Fühlens und neuer Menschheitswerte bier in Betracht kommt, kann ich ummöglich vergessen, eines schier unbekannten, Mitte der 90er Jahre dahingeschiedenen deutschen Dichters zu gedenken, der ganz einsam in selbst= gewählter Verbannung aus Amerika und Italien Abythmen ertonen ließ, von den 70er bis gegen Ende ber 80er Jahre, Rhnthmen, in denen sich die tiefschmerzliche Sehnsucht eines hochgebildeten, frei- und ebelbenkenden Beistes nach einer neuen Rultur auf gerechterer Grundlage mit innerer Notwendigkeit geoffenbart bat. Die Schriftgelehrten ber Literaturgeschichte kennen und nennen zwar den Namen bieses Dichters kaum, der ein schönes Talent und ein un= gewöhnlicher Charakter war, und ber im unabhängigen Er= greifen, gaben Resthalten und rucksichtslosen Ausbrücken

bestimmter, für die deutsche Lyrik entschieden neuer Gebankenfolgen sogar einen gewissen genialen Zug aufweist. Dieser Dichter beifit Leopold Jacobn. Die beutsche Beresprache war, als er lebte und litt, vorherrschend zu einem läppisch mußigen Spielzeug gedankenarmer Beibchen und tändelnder Beibmannchen berabgefunten. falschromantischer Talmischüssel wurde damals einem bochverehrlichen teutschen Publikum unter ber Etikette Poesie ein suflicher Rührbrei serviert von Dichtern, die allerdings eber katbuckelnden Lakaien glichen als freischaffenden Helbenföhnen ber ewigen Natur. Bu einer folchen Zeit, bie überwunden werden mußte, ward seine geliebte deutsche Sprache einem Manne wie Leopold Jacobn zum beiligen Wertzeug, jum klingenden hammer und Meißel der ihn tief erfüllenden Idee: und diese Idee hieß nichts anderes als bewuste Entwicklung der Menschheit zu freieren und schöneren Lebensformen. Wenn einer, so geht barum Leopold Jacobn, als literarischer Märtyrer neugesellschaftlicher Ibeale, als bichterischer Ankläger seiner Gegenwart und Prophet einer höheren Zukunft, im Juge der beutschen sozialkulturellen Dichtung ehrenvoll mit an der Svike. Er hat aus tiefstem Herzensgrunde beraus Gedichte geboren, die wegen ihrer innerlichen Wahrheit und ungesuchten Ausbruckstraft wieder zu herzen geben muffen und mit ihrer aufs Ganze gerichteten großzügigen Ibealität nicht felten zu imponieren vermögen. Gebichte wie "Rlage" und "Der beutschen Sprache Lobgesang" aus bem zur Zeit bes Sozialistengesetzes verboten gewefenen Buche: "Es werbe Licht!" ober wie "Gegenwart", "Bision", "Lasciate ogni speranza" aus späterer Zeit möchte ich als wesentlich in der Lyrik unserer Epoche nicht missen, wenn auch fämtliche Anthologiefabrikanten in bolder Unschuld von ihnen nichts abnen. Ihr Stil erinnert war teilweise an ben Stil ber

alttestamentlichen Poesie — Jacoby war Sohn eines südischen Religionslehrers in Lauenburg in Pommern — aber
er entschäbigt durch packende persönliche Wahrheit und Bekenntnisfrische. Wer mur immer unter uns Deutschen aus
dem Grundbrunnen unserer Kultur, aus unserer Ruttersprache und ihren Geistesschäßen Freude und Trost geschöpft
hat, wenn er auch noch so sehr von leiblicher oder seelischer
Not heimgesucht war, der muß den Dichter ihres "Lobgesanges" mit verstehender Dankbarkeit grüßen.

Ich habe Ihnen vorhin das Gedicht "Alle" von Conrad Ferdinand Meyer vorgelesen, in dem mit visionärer Ansschaulichkeit die mystische Ausbreitung des Reiches der Gerechtigkeit geschildert wird.

"Da lag das gange Bolk auf vollen Garben, Rein Plat war leer und keiner durfte darben."

Betrachten Sie nun mit mir als merkwürdig entsprechenbes bichterischen Ergänzungsbild bazu die freien Rhythmen Jacobys, in benen auch in Form eines Gleichnisses von der Weinernte die wachsende Ausbreitung der geistigen Güter allem Bolk entgegen hymnisch dargestellt wird. Auch hier geht es drei Entwicklungsstufen empor, und zwar Stufen der beutschen Dichtung im Zusammenhang mit der Gesamtkultur des Volkes:

Wie wenn im Junimond An den Ufern des Stromes, der golden rauscht, Ein süßer Duft aufsteigt Und ein lieblicher Bohlgeruch . . . Das ist der Duft der Weinblüten, Der von den Bergen und Hügeln kommt — Aber ihrer sind Wenige, die sich daran erfreuen Und ihr Auge weiden und ihr Herz erquicken, So hast du geblühet das erste Mal. Und wie wenn zur Herbsteszeit Auf den Hügeln und Bergen die Weinlese beginnt, Und der Wein in die Kelter wird getragen, Und abends das junge Volk eilt zum Lanz Und lauter Lust und Jubel ertönt ringsum— Und ihrer sind viel mehr, die ihr Herz erfreuen Und von Grund der Seele fröhlich werden, Und der Wein hat manch Lied geboren stark und

herrlich, Das unvergessen ist und unvergänglich auf Erden — So hast du geblühet das zweite Mal.

Aber wie wenn nach des Winters Qual Bei des jungen Frühlings Einkehr Ein Hausherr den Tisch deckt voll und reich, Und öffnet die Türen weit Und hineinruft in das Land: Rommt her, all ihr Armen und Elenden! Ihr sollt nicht mehr ausgeschlossen sein Bon den Freuden dieser Erde, Ihr sollt vollen Anteil haben An allem Schönen auf Erden, So kommt her und erquickt euch alle!

Und siehe, sie kommen alle herbei Und genießen von allem und trinken von dem Wein Und werden froh und fröhlich Und vergessen der grausen Zeit, die hinter ihnen liegt,

Und ist ihnen wie ein Traum, Aber sie brauchen nicht Angst haben aufzuwachen, Denn es ist in Wahrheit ein neuer Frühling worden Kings um sie her — So wirst du blühen das dritte Mal.

Möchte die Prophetie des menschenliebenden und menschbeitsgläubigen Dichters sich von Jahr zu Jahr mehr und tiefer erfüllen! Bir alle sind berufen, an biesem Berte au wirken: die Schaffenden und die, welche es als ihre vornehmste Aufgabe betrachten, dem Bolke in seiner besten Gesamtheit die Schätze ber Literatur und Dichtfunst zu= ganglich zu machen. Ich wünsche, daß sich Berfe, wie bie gelesenen, tief in die Seelen senken und als Saat aufgeben bei all denen, die fähig und willens sind, an einer veredelnden Schönheitsbildung unferes Bolkes heute, wo noch Rampf, sozialer und politischer, sein muß, jeder an seinem Plate mitzuarbeiten. Denn es ist gerade in den allerletten Jahrzehnten, von den achtziger Jahren bis zur unmittel= baren Gegenwart, wie bei den anderen Bölkern so auch bei uns manches geschaffen worden in Runst und Dichtung, was unbewußt oder mit vollem Bewußtsein Willen und Walten einer sich machtvoll zum Lichte brängenden neuen Belt verrat. Und besonders der Enrif als Tragerin folder neuen Rulturkeime ailt ja unsere beutige Betrachtung.

Es ist schwer und nicht in ein paar Worten möglich, biesen Werbegeist, der sich im Auflösen und Neuformen auf den verschiedensten Gebieten des inneren und äußeren Lebens offenbart, auf eine einfache und erschöpfende Formel zu bringen. Aber das eine ist sicher: die Kulturmenschheit auf Erden ist mitten darin, sich wieder einmal ordentlich zu häuten. Gefühl und Bewußtsein vom Zweck und Ziel des Daseins, deim einzelnen wie dei der organisierten Wasse der einzelnen, der Gesamtheit, ist heute in lebendiger, wunderbarster Wandlung begriffen. Das Leben mit seinen mannigfaltigen Formen wird in entschiedener Weise um z g ew ert et. Herz und Hirn, Empfindung und Vernunft, führen diesen Prozeß gemeinsam aus. Und die Kunst,

vie mit keinster Witterung den Lebensvorgängen des einzelenen und der Gesamtheit nachspürt, gibt ein getreues Absbild der gewaltigen Umbildung auf allen Gebieten. So strömt auch durch die Kunst des Liedes und Gedichtes eine frische und befruchtende Lebenswoge vom Gesamtdasein her. Es ist mir heute hier nicht um ein Namense und Literatureregister zu tun. Ich will nur in ein paar bezeichnenden Versen das Rauschen des neuen Dichtungsstromes an Ihr Ohr schlagen lassen. Ihr Verlangen möchte ich steigern, selbst diesem Strome, soweit Ihnen Gelegenheit geboten wird, sich mehr und mehr zu nähern.

Vor etwa 25 Jahren fegte ein brausender Frühlingssturm über die Fluren der deutschen Poesie. Dichter standen auf, die mit glühender Begeisterung Gefühlsmächte offenbarten, wie sie die Verzweiflung über eine innerlich morsche und unwahre Welt, verbunden mit der Sehnsucht nach einer Welt erneuerter, freierer Sittlichkeit erzeugt. Es waren, nach langer Zeit, wieder einmal Herzen in Flammen geraten. Einzelne, die hoch aufloderten in jungen, seelischen Neugluten, mußten vorzeitig verdrennen. So Hermann Conrabi, der die "Lieder eines Sünders" schrieb und mit 28 Jahren starb. Er lebte und sang im Zwielicht der Zeiten. "Nächte" heißt ein Gedicht aus seinem Nachlaß, das ich auch in meinem "Buch der Freiheit" (1893) zum erstenmal abgedruckt habe:

Das sind die Nächte, da die Finsternis Nicht ganz das Licht besiegt. Es bleibt Durch alle Stunden Ein bläulich zarter Schimmer unentschwunden. Es liegt Wie eine keusche Sonnenahnung

Die ganze Nacht am Horizont . . . Wie eine Mahnung: D, wirf nicht alles Hoffen zu den Toten! Hat denn die Zukunft ihre Pfadbereiter Und Beldenstreiter Micht schon entboten? Wie dieser Nächte schwarze Trauerflaggen Richt gang ber Tage leises Licht verhüllen, Also muß es sich auch erfüllen: Nicht ganz Bird biefer Geift, ber burch bie Lande geht, Mort Verzweiflung und Verwesung fat, In alle Herzen bittere Trübnis bringt Und alle Sehnsuchtsflammen niederzwingt, Nicht ganz Wird er den letten bleichen Glang, Den letten Glauben In meiner auserwählten Seele rauben. Sie hält an letter Hoffnung fest Und schürt In Sabbatstunden Unüberwunden Des Feuers targen Reft. So aber wird es sich erfüllen: Bu einem neuen Ofterfest Wird dieser jäh entlohte Brand Die Menschheit führen. Entriegelt werben alle Türen, Und alle Herzen tun sich auf.

Es geschieht, wie Sie wohl bemerkt haben werden, nicht ohne tiefere Beziehung, daß ich den Gebichten "Alle" von Conrad Ferdinand Meyer und den Versen Jacobys

von dem großen Frühlingsmahle biese lyrische Ofterbotsichaft eines heimgegangenen geistigen Jugendkameraden,

Bermann Conradi, anreihe.

Ein meffianischer Geift ging um bei bem werbenben Dichtergeschlecht, und in die klagenden Webelaute über eine golben überfirniste, innerlich wurmflichige Bivi= lisation mischten sich sehnsüchtige hymnen an eine auffteigenbe schönere Rultur. Der Blick für gewisse Seiten bes modernen Lebens batte sich auf einmal merkwürdig verschärft, verfeinert und vertieft, sodaß sich auch in der Lyrik neben getragenen Tonen eines neuen Ibealismus ein kunftlerischer Realismus ober Wirklichkeitssinn geltend machte, eine Kunst der Lebensdarstellung im wahrheitsmächtigen Abbild, die unleugbar manche charakteristische Neubildungen aufweist. Db ich Sie nun an verschiedene Gebichte eines Arno Holz, Julius Hart, Otto Erich Hartleben, Detlev von Liliencron, Richard Dehmel, John henry Mactay erinnere - eine gemeinsame, wenn auch individuell noch so verschieden betonte Grundlinie läßt sich so ziem= lich bei allen lebenskräftigen Begabungen ber Gegenwarts-Inrik nachweisen, die Linie eines gegen früher wesent= lich gesteigerten, empfindlicher, feinnerviger gewordenen so= zialen Kulturgefühls. Das Gefühl für gesellschaftliche Busammenhänge, tiefere Berantwortlichkeit bes einzelnen gegenüber ber Gefamtheit und umgekehrt, ebenso wie bas Gefühl für störende Migverhältnisse und Unrichtigkeiten im gesellschaftlichen Lebenskörper kommt in einer doch bis bahin ungekannten Beise auch im beutschen Lied und Gebicht zum Ausbruck. Auf die allerverschiedenfte Art prägt sich biefer Bug natürlich aus, balb gröber, balb feiner, bald in der blogen Stoffwahl, bald im personlich-mensch= lichen Bekenntnis bes Dichters. hier ift es ein ganges Gebicht, dort nur eine einzelne, bafür aber um so bedeutsamere Wendung, die diesen Geist verrät, und auch in dem stoffsfreiesten Element der Lyrik, im Abothmus selbst kann sich das Anschwellen einer kulturellen Bewegung und zugeshörigen seelischen Grunderregung offenbaren, die über morsch gewordene Formen siegesgewiß zu neuen Gestaltungen des Lebens fortschreitet.

Da faßte ein Heinrich Hart sein ganzes inbrunstiges Berlangen nach neuer beutscher Kultur in einem bithyrambischen Hymnus "An das zwanzigste Jahrhundert" zusammen:

> Birf die Tore auf, Jahrhundert, Romm herab, begrüßt, bewundert, Sonnenleuchtend, morgenklar! Reine Krone trägst du golden, Doch ein Kranz von duftigholden Frühlingsblüten schmuckt bein Haar . . .

Bie zwei Bettler, frech verhöhnet, Die wir einst so stolz gekrönet, Irren Freiheit hin und Recht. "Heil den Ketten, die uns binden, Die uns ziehn und niederwinden, Goldne Ketten!" jauchzt der Knecht.

Bo du gehst, da bricht in Flammen Taufendjähriger Grund zusammen, Drauf die Knechtschaft wuchernd stand, Und der Hoffart morsche Götter Treiben hin wie Spreu im Wetter, Auf vom Schlafe fährt das Land.

Wo du gehst, da öffnen alle Tiefen sich mit heißem Schwalle, Und des Abgrunds Nacht wird Tag. Glübend brauft's in tausend Seelen, Erd' und himmel zu vermählen, Dringt ber Geist zum Sternenhag.

Schlagt die Zimbeln, spielt die Geigen, Süße Mädchen, schlingt den Reigen, Kränzt mit Grün den Maienbaum! Auf, ihr Männer, Opfergluten Laßt von allen Bergen fluten, Auf, vorbei ist Nacht und Traum.

Das klingt so wie schmetternde Kulturfanfaren und zeugt auf alle Fälle von der hochgesteigerten seelischen Spannung, von der enthusiastischen Erwartung, mit der dichterische Geister unserm Jahrhundert als einer Zeit großer Erfüllungen entgegenschritten. Und wenn man von solchen lyrischen Messianismen in bezug auf das darin vorverkündete Wirklichkeitsleben auch nur sagen kann, daß ihr seelischer Sonnenglanz, wie fast alles, was ich heute hier dem heiligen Dichtergral entnehme, Weltverklärung duch ausnahmsweise großzügige Naturen bedeutet, so können wir uns solcher Präludien, die einer stürmischen Sehnsucht entquellen, nur wahrhaft freuen. Sie sind nicht nur Versheißungen, sie sind selbst Zeichen, lyrische Symbole des in diesem Sinne ewigen "neuen Lebens".

Da finden wir Gebichte, in benen mit grüblerischer Leibenschaft die Schulbfrage eines Mordes der eigenen Kinder
aus nackter Berzweiflung oder die eines sogenannten Selbstmörders aus Hungersnot aufgeworfen und augenscheinlich
mit Entlastung des unselig handelnden einzelnen als Schuldfrage von uns allen der Gesamtheit ins Gewissen gebrannt wird: man könnte von einer lyrischen Berbrecherpsychologie auf sozialistischer Gefühlsgrundlage
sprechen. "Nicht webe den Gerichteten!" ruft der Dichter im Ansschluß an solche seelische Miterlebnisse aus:

"Nicht webe ben Gerichteten! Ich sage: Webe ben Richtern! Weh allen, die das Schwert Ausstrecken und des Rechtes schwere Wage In schwachen händen führen! Es zehrt An aller Mark der Schuld unheiliges Feuer... Ein jeder ist verschuldet jeder Lat."

(Julius Sart).

Da schleubert ein so tiefer, gebankenreicher Poet wie ber Münchener hanns von Gumppenberg seiner Zeit und ihrer prahlerischen Afterkultur ben erschütternben Bebesfluch ins Gesicht:

Dem neunzehnten Jahrhundert. Jahrhundert, das mich geboren: du forderst Ehrfurcht dir?

Tritt mich mit Füßen — Liebe verlange nicht von mir! Denn echte Liebe findet, wer echte Liebe gibt — Kaltherziges Jahrhundert! wann hattest du geliebt?

Mit tausend Künsten prahlst du, die dein Geschick erfand, Bon hastenden Maschinen erdröhnen Stadt und Land: Des Staubes Zauberkräfte sind deinem Fleiß erwacht, zu dienen unserm Tage, zu leuchten unserer Nacht.

Doch wie du auch dich bruftest, mit Glanz und Pomp uns schmucks:

Bo ist der innere Reichtum, mit dem du uns beglückst? Dein Prachtkleid überschillert wohl blendend Kampf und Not —

Doch tief in unfern Bergen ift Finfternis und Tod.

Du lehrest beinen Kindern altpriesterlich und milb Das schöne Glaubensmärchen, das selbst bir Luge gilt:

Und treten sie ins Leben, dann lachst du: "'s war nur Trug! Run seid ihr mündig worden — nun seid ihr stark und Klug."

Stark? Machtest du uns stärker, von niedern Fesseln frei? Regiert nicht lorbeerprunkend noch heut die Barbarei? Nach Brudermorden lüstern in Waffen klirrt die Welt — Stark ist Gewalt und Lüge, und stärker noch das Geld. Klug? Machtest du uns klüger? Die Märchen triebst du aus:

Doch keine Wahrheit führtest du uns ins leere haus! Du meinst: "Im Augenblicke, da lebt ihr euch genug — Was kummert euch das Ende?" Schön Dank! Doch ist das klug?

D heuchlerin! Du ließest uns alle schwach und blind, Schwächer und blinder als jemals Menschen gewesen sind! Trot deinem eitlen Flunkern, trot allem Abermut Hast du uns nichts gegeben: kein einziges echtes Gut.

Da hält ein geistvoller, scharfäugiger Dichter wie Carl Spitteler, dem man alles andere eher zum Borwurf machen kann, als ein lyrischer Schwarmgeist und Phantast der Kultur zu sein, gegen Schluß des letzten Jahrhunderts diesem den Spiegel vor in Bersen wie:

## Solecte Gefellschaft.

Ram eines Mannes Seele jüngst gegangen, Der Erbe Licht und Leben zu empfangen. Im Tale Josaphat am Brückensteg Bertrat ein Abgeschiedner ihm den Weg. "Halt ein! Wohin?" Der Neuling sprach verwundert: "Wieso? Warum? Ins währende Jahrhundert." - "Du könntest, darf ich meinen Rat empfehlen, Dir eine bessere Gesellschaft wählen.

Es ist kein Mannesmark, es ist ein Teig, Mit Fäusten tapfer, an Charakter feig. Es fehlt der Mut, der im Gewissen sißt, Der freie Geist, der frisch die Wahrheit blist. Duckmäuser, hinter die Moral versteckt, Blinzelt ein jeder pfiffig nach Respekt. Mit Anstand ist ihr Muckerherz befrackt; Heucheln, das Wort klingt schlecht, drum nennt man's Takt.

Mit DI und Andacht salben sie ihr Haupt Bor einem Gott, an welchen keiner glaubt. Prüd die zur Zehe, die zum Molekül, Entbehren sie das erste Schamgefühl, Das Schamgefühl, den Spiegel vorzunehmen, Um vor der Weltgeschichte sich zu schämen! Denn was erstritten unser Väter Taten, Das haben sie verschachert und verraten. Ich würd's mir doch noch einmal überdenken Und in ein redlicher Jahrhundert schwenken."

Das ist auch moberne Kulturlyrik, bie an Deutlichkeit nichts zu wunschen übrig läßt.

Prud bis zur Bebe, bis zum Molekul, Entbehren sie bas erfte Schamgefühl.

Um jene von Carl Spitteler gezeichnete faulblütige Gesfellschaft zu erneuern, ruft Michael Georg Conrab bie germanische Bauernkraft auf in seinen rotblütigen Strophen:

#### Bauernblut.

Schäum auf zu mächtiger Sturmesflut, Du göttliches beutsches Bauernblut, Befeure die blassen Gewissen.
Darfst rinnen nicht länger in feiger Haft, Du dreimalheiliger Schöpfersaft, Des Blübens sei beflissen!
Braus hin in Wogen von Gau zu Gau, Mit sprudelndem Segen erfülle die Au, Erneue die müde Erde!

In dir ruht der Geift, in dir ruht die Kraft Der helbenhaft zeugenden Leidenschaft, Der Schönheit siegendes "Werde!"

Mit einer eigentümlichen Mischung von elegischer Gegenwartsschau und lichter Zukunftshoffnung sang Otto Erich Hartleben, der sakkaftische Kulturspottvogel, in jungeren Jahren sein melodisches Lied von der

### Sternenwacht.

D jene Tage sind so fern, Da einst Genuß des Menschen Los. Die Zeit ist hell vom Morgenstern, Doch sonnenlos.

In bieser Nacht, im Sternenschein Schläft rings bas Bolk auf feuchter Streu, Stets von ber Träume bunten Reib'n Genarrt aufs neu . . .

Doch die vom Fels im Sternenstrahl Gen Often wenden ihr Gesicht, Sie fühlen dieses Dunkels Qual, Sie träumen nicht. Und ihre Schwerter, blank und klar, Funkeln im Sternenlicht — Sie kennen biefer Nacht Gefahr, Sie träumen nicht!

Erwacht vom Traume bin auch ich Und schäme mich der langen Ruh: Ob manches schöne Bild entwich, Noch leuchtest du,

Du hoffmung einer lichtren Welt, Du Sternbild, bas im Often flammt Und jedes Menschen herz erhellt, Das gottentstammt.

Und auch die Poesse eines sonst so naiven, um bewußte Kulturentwickelung recht undekummerten lyrischen Naturells wie Detlevvon Liliencron mündet in diesen Strom, wenn er etwa die Gestalt eines Handwerksburschen vor unserem Auge lebendig macht, der, ohne Arbeit zu finden, tagelang wandert und schließlich aus Hunger und Verzweifzlung sich am erstbesten Baum aufhängt. Ohne aufgeregtes Pathos, ohne sozialmoralische Nuzanwendung wird der Vorgang erzählt, mit jener epischen Sachlichkeit, die erschütternd wirkt wie das Leben selbst. Das Gedicht ist von der Atmosphäre einer schrecklichen Kulturschuld geschwängert, ohne sie doch mit direkten Worten zu brandsmarken. Es beißt: "Im Walde" und lautet:

Rein Mittagessen fünf Tage schon, Die Heimat so weit, kein Gelb und kein Lohn, Statt Arbeit zu finden, nur Hunger und Not, Nur wandern und betteln und kaum ein Stück Brot.

Was biegt der Handwerksbursch in den Wald? Was läuft ihm übers Gesicht so kalk? Bas sieht er trostlos in den Raum? . Bas irrt sein Auge von Baum zu Baum?

Die Sonne sinkt und Stille ringsum, Die Drossel nur lärmt noch, sonst alles stumm. Was schaukelt der Erlbaum am Waldesrand? In seinen Asten ein Mensch verschwand.

Von seinem ärmlichen Bündel ben Strick, Er legt um ben Hals ihn, um Wirbel, Genick, Dann läßt er sich fallen, nur kurz ist die Qual, Er sah die Sonne zum letzten Mal.

Der Tau fällt auf ihn, ber Tag erwacht, Der Pirol flötet, ber Tauber lacht, Es lebt und webt, als wär' nichts gescheh'n, Gleichgültig wispern die Winde und weh'n.

Ein Jäger kommt den Hügel herab Und sieht den Erhängten und schneidet ihn ab, Und macht der Behörde die Anzeige schnell, Gendarmen und Träger sind balb zur Stell'.

In hellen Glacés ein Herr vom Gericht, Der prüft, ob kein Raubmord, wie das seine Pflicht. Sie tragen den Leichnam ins Siechenhaus, Und dann, wo kein Kreuz steht, ins Feld hinaus . . .

Da niemand zuvor den Toten geseh'n, Erhält er die Nummer breihundert und zehn, Dreihundert und neun schon liegen im Sand — Wer hat sie geliebt, wer hat sie gekannt? —

Unfer vielgeliebter und vielgekannter, nur viel zu früh unter bie Erbe gebetteter Liliencron hat, als er bies Gebicht schrieb, natürlich nicht an bie Arbeitslofenfrage als

soziales Kulturproblem gedacht; er ist überhaupt kein bicheterischer Problematiker, der von irgend einer Idee ausgeht — wohl aber können wir seine Berse von diesem grauen Kulturhorizont sich abheben sehen, sie büßen dadurch nichts an unmittelbarer Wirkung ein.

Mit seiner weichen, traumestiefen Seele versenkt sich mitleidend und mitsehnend Bruno Bille in das Empfindungsleben des Bolkes; aus dem Schoße der Natur heraus, in der sein feinfühliger Sinn lebt und webt, will sein Geist Gluten der Sehnsucht nach Erhebung auf die Häupter der arbeitenden Menschheit werfen — so wie die lodernde Sonne die Häupter der Kiefern in seiner märzkischen Herzensheimat bestrahlt:

"D Sonne, brich mit beiner Glut Auch in ben anbern Walb, Wirf beine Strahlen in Gesicht und Augen Berhärmter Menschen, Entzückend und erlösend! Bald, v Sonne, balb!"

In leidenschaftlichen, meist langhinrollenden Versen aber singt von der großen, alles aufwühlenden Kulturwende der Zeiten, an der wir heute stehen, der einsame Fackelträger I ohn henry Mackan. Wie ein herber Windstoß fahren seine Gedichte über die Dunstgefilde fauler Verhältnisse, Gewohnheitskormen und Illusionen dahin. Bald hat er ein schmerzliches Hohnlachen, bald richtet er den Blick in klarem Vertrauen auf jene Geister, die unabhängig dem Menschengeschlechte neue Bahnen der Freiheit zu weisen imflande sind.

Die Begriffe von Recht und Unrecht sind in der Umwwandlung begriffen:

"So sieht im Spiegel die Zeit ihr angstzerfressenes Gesicht, Der Bater erkennt sich wieder im eigenen Sohne nicht. Recht nennt er, was jener fluchwürdigen Frevel nennt, Unheiliges Wünschen die Sehnsucht, der schon die Ersfüllung winkt, Unersättlich und unrein die Lippe, die am Kelche der Zuskunft trinkt, Unlauter die heilige Flamme, die unsere Herzen durchsbrennt."

Und einer unserer ftarkgeistigsten, entwickelungslüfternsten Gegenwartsbichter, in beffen Bergen und hirn ber herrliche Kampf um eine bobere Kulturform, bes einzelnen wie ber Gesamtheit, sich sehr mertwürdig burchkampft, Richard Dehmel, ift in feinen Berten geradezu erfüllt von Unschanungen neugesellschaftlicher Natur. Im Gegensat zu Lilieneron von tiefgrüblerischer Wesensart, fest er sich Inrisch mit allen möglichen Kulturproblemen der Gegen= wart auseinander. Auch in ihm suchte von Anfang an der individualistische Künftlermensch mit dem Gemeinschafts= gliebe höherer Menschheitsordnung sich zur Einheit durch= zubilden. Ich und Gesellschaft, Mann und Weib von heute und morgen, Frau und Rultur, Kampf ber Geschlechter, Arbeiter und Kultur, Mensch und Mitmensch, — was nur in unserer Generation im tieferen Sinn, ohne politisches Schlagwort, sich neuartig gestaltet, bas findet auch in Dehmels Gebichten irgendwie Ausbruck, immer im Sinne bes Werbenden, Schöpferischen, Zukunfts- und Lebensträchtigen. Ihm kann perfonliche und öffentliche Rultur nichts Kertiges, Unveranderliches, gar Berknöchertes fein - sie ist ein Wesen bes lebendigften Alusses, ber unablässig böberstrebenden, nie felbstgenügsamen Gewalten des Lebens, das stets über sich binaus will. So ertont ichon

in ben "Erlösungen" in ber ethischen Kantate "Die Bollsenbung" bie Stimme des

"herrn ber Kraft"

Wollt ihr verzagen?

Greisisch entsagen?

Beigerem Streit wintt fügerer Sieg!

Aus dem Gewühle

Blober Gefühle

Tauchte der Bunsch, und der Sterbliche stieg: Brünstig bezwang er den brünstigen Feind, Kampf und Liebe sind ewig geeint. Nur wer zu ringen hat, erlebt den Vollgenuß; Wer im Besig ist, den würgt der Aberdruß.

Schwül ist des Friedens Luft, Rube die dumpfe Gruft,

In der die Werdelust aufschreit nach Licht!

Worauf ber

"herr ber Ordnung"

spricht:

Doch die edlen Triebe Seliger Nachstenliebe

Buchsen all im schmalen Bett ber Pflicht. Eine zarte Blume

Ift die Menschlichkeit;

Nicht wo wild einherstürmt die Natur, In dem Heiligtume Milder Sitte nur

Sprießt die scheue Anospe und gedeiht.

Und schon früh erwitterte Dehmels suchender Dichtergeist, wo für viele Bolksgenossen die Türe erst geöffnet werden muß, um ihnen das Land der Freiheit überhaupt zu zeigen. Zeit ist ein notwendiger Schlüssel zu jeder Kultur. Das in seiner sehnsüchtig drängenden Rhythmik ungemein packende, knappe Gedicht vom "Arbeitsmann" ist Ihnen gewiß bekannt:

Wir haben ein Bett, wir haben ein Kind, Mein Beib!

Wir haben auch Arbeit, und gar zu zweit, Und haben bie Sonne und Regen und Wind, Und uns fehlt nur eine Aleinigkeit, Um so frei zu sein, wie die Bögel sind:

Nur Zeit!

Wenn wir Sonntags durch die Felder gehn, Mein Kind, Und über den Ahren weit und breit Das blaue Schwalbenvolk bligen sehn, O, dann fehlt uns nicht das bischen Kleid, Um so schön zu sein, wie die Bögel sind:

Mur Beit!

Nur Zeit! Bir wittern Gewitterwind, Bir Bolt.

Nur eine kleine Ewigkeit; Uns fehlt ja nichts, mein Weib, mein Kind, Als all das, was durch uns gedeiht, Um so froh zu sein, wie die Bögel sind.

Mur Beit!

Es gibt aber schon eine Zeit= und Beltstimmung, die über die "Gewitterwind"atmosphäre des Dehmelschen Gesdichtes bereits hinausführt, der arbeitende Mensch als Wachen der ist von ihr erfüllt, der, einer müden Belt sich entrückend, mit frohem, hellem Selbstbewußtsein seinen

anbrechenden Menschheitsmorgen begrüßt. Einer solchen sieghaften Frühstimmung hat der krafts und gemütvolle Wiener Dichter Alfons Pegold, der sich mit zäher Energie bereits seinen festen Platz in der vordersten Reihe der jungösterreichischen Literatur erobert hat, in melodischen Bersen reinen Ausbruck verliehen:

### Der Bachenbe.

Mensch, der du gehst im abendlichen Dammer Mit einer tagemüben Seele bin, Du achtest nicht bes Schlages meiner Sammer, Der ich noch tief im barten Werke bin. Du schmiegst bich in das Klaumenspiel der Betten Wie einer Mutter wohlbehütet Kind, Indes ich feile an dem Stahl ber Retten. Die von der starken Zeit geschmiedet sind. Du schlummerst ein, um beinen Rörper faltet Sich seidenweich das dunkle Tuch der Nacht, Es kommt ber Traum, und was er bir gestaltet, Dich einem Gott der Kabel abnlich macht. Ich aber wache, feile, hämmre, schmiebe -Es klirrt ber Hammer und es achat ber Stein — Und singe mir mit biesem hellen Liebe Den naben Morgen meiner Menschbeit ein.

Boran sich in innigstem Zusammenhang besselben Dichters Berse schließen, die er "Das Große" nennt. Sie beuten in geheimnisvoller Weise den Bruderbund des neuen Lebens an, das uns alle hebt und trägt:

### Das Grofe.

Eins nuß bir immer gegenwärtig sein, Db bu nun hammerst, Mann, auf Stahl und Stein, Ob Fäuftel haltend du zur Tiefe sinkst, Ob du des Feuers helle Kraft bezwingst, Ob du die Felden fegnest mit der Saat Und Länder bindest mit dem Aupferdraht —:

Daß irgendwo ein Bruder steht und schafft Ein Gleiches mit der gleichen stummen Kraft, Daß irgendwo ein Bruder so wie du Strebt sehnsuchtsschwer der Sonnenstunde zu, In der, verbrüdernd eine ganze Welt, Er deine Hand in seiner Nechten hält.

Die Abern meiner eigenen Dichtungen sind ebenfalls von roten Blutkörperchen neuen Kulturempfindens, neuen Kulturwillens erfüllt. Ein unlösliches instinktives Zusammensfühlen mit der Aufwärtsbewegung der Menschheit und unseres deutschen Bolkes zu edlerer Gemeinschaftsmacht, zu höherer Wertbildung war mir von früh auf Lebensatem. Über die prwate Sonderexistenz hinaus schlägt der Puls vieler meiner Gedichte mit Impulsen, die der Gesamtheit gelten, in geheinmisvoller Laktverbindung.

Sind denn die Dichter nicht auch Feuerzünder der Zukunft, die von den Berggipfeln bis in die hintersten Lalgründe das Licht neuen Lebens säen? Sind, sie nicht auch Wächter auf dem Lurm, die unermüdlich nach dem Morgenlicht ausschauen, um sein Andrechen zu verkündigen, und wenn rings die Schatten der Nacht noch so dicht lagern? Sind sie nicht auch die Mutbringer des königlichen Glaubens an die höbere Bestimmung der Gattung?

Zürmerlieb.

Wer weiß, wie lang ich wache! Die Racht will nicht vergehn. Die Welt ist Gottes Sache —

3

Ich möchte Frührot sehn. Bom Bachen sind die Wimpern schwer, Ich glaube fast, es geht nicht mehr — Soll ich das Morgengrauen Nicht schauen?

Viel eble Kämpfer liegen Rings auf bem Felbe tot — Die Finsternisse siegen Noch übers Morgenrot. Die Helben gaben Gut und Blut Dahin ber alten Schattenbrut, Es schwell'n die schwarzen Heere Wie Meere.

Die Müdheit will ich bannen Und halten gute Wacht, Ich will die Lider spannen Mit meiner letzen Macht. Die höchste Luke sei mein Hort, — Ich glaub', ich seh's wahrhaftig dort, Ich seh's durch graue Ritzen Ietzt blitzen.

Nun will hinaus ich treten Zum äußersten Altan, Durch Racht und Tob trompeten: Der Tag, der Tag bricht an! Beim Lucifer, dem Fürst des Lichts, 's ist nicht für nichts und wieder nichts! — Triumph will ich den Helden Vermelden.

Der bichterische Stern, dem wir heute gefolgt sind, sein Licht begrüßend, ist der des Glaubens an die höchsten und

feinsten Bildungsmöglichkeiten der Menschheit. Vielleicht ist das Hohelied der Kultur, das da durch die Saiten der Dichter zittert und braust, ein ewiger Traumgesang tiefster, unvergänglicher Sehnsucht. Vielleicht — ich weiß es nicht — gibt es einen Punkt, wo das Wort des Entwicklungssgläubigen in abgrundfernen, umendlich schmerzlichen Tiefen verschlungen wird von dem furchtbaren Jambus- und Gletschervers:

"Mein Reich ist nicht von dieser Welt." Denn Kaliban, der Büttel, der auf den Geist tritt, und Mischmasch, der Blödling, der auf den Geist stiert, diese beiden zärtlichen Kulturfreunde und Menschenbrüder scheinen ihren Geist noch nicht so bald aufgeben zu wollen.

Aber "Utopia" umschließt und erlöst mit der Sehnsuchtsaureole des höchsten Lebens auch sie:

D tiefer Traum der reinsten Utopien, Dein Gold im Alltagsgrau verblasse nie! Du bist das Bild, nach dem die Besten ziehen, Der Glanz bist du der Geisterenergie.

Du brauchst vor keiner Wirklichkeit zu flieben, Denn du vollendest und durchschimmerst sie, Es kämpft der held für deine Harmonien, Ob eine Flut von Mißklang ihn umschrie.

Wem nicht Utopia aus lichten Sphären Durch biefes Leben glänzt als seliger Gral, Er mag drum redlich Weib und Kind ernähren

Und, pfeifend auf das Menschheitsideal, Berspotten, was die "Zukunftsschwärmer" schauen — Den tiefen Träumern wird man Tempel bauen.

# Eine lyrische Kulturträgerin

Aba Megri.

. 

Als die blutjunge, sombardische Volksschullehrerin Aba Regri vor etwa zwanzig Jahren ihr erftes Buch "Fatalità" (Schickfal) in die Welt geben ließ, wurde sie baburch mit einem Schlage berühmt. Zeit und Perfonlichkeit, bichterische Kraft und literarische Ausnahmestellung — sie war die erste soziale Dichterin unserer Epoche - trafen zusammen, um biefen ungewöhnlichen Erfolg zu begründen. Daß er kein flacher Eintagserfolg war ober wurde, der sich modisch wieder rasch überlebte, steht heute ebenso fest wie die Tatsache, daß auch die folgenden Werke, vor allem "Tempeste" (Sturme) und "Maternità" (Mutterschaft) nur geeignet waren, die dauernde Bedeutung diefer bichterischen Erscheinung von neuem zu offenbaren. Der journalistische Applaus setze vielleicht nicht mehr so rauschend ein wie zuerst, und es fehlte auch nicht an bewußten Tendenzen, bie nachhaltige Wirkung ihres aufrichtigen und aufrüttelnden Dichtertums in der Folge abzuschwächen — doch Aba Negri blieb da Ada Negri und ließ sich in der Entwicklung ihrer ausgeprägten Runft und Art durch keinerlei falsche Rücksichten, Berechnungen und Forderungen wesentlich stören. Die erste soziale Dichterin. Was bedeutet bas? Man kann in fehr verschiedenem Sinn sozialer Dichter fein. Es braucht sich da gar nicht immer nur um hunger und Streiks zu breben. Aber stets muß, um diese Bezeichnung zu recht= fertigen, die Atmosphäre, die Stimmung eine gesellschafts= kritische, kulturproblematische sein. Wert und Würde der menschlichen Gemeinschaft muß irgendwie dabei in Frage steben ober bas Gefühl in Mitleidenschaft zieben. Regri, als soziale Dichterin, ift eine leibenschaftliche Stimme ber im Proletariat lange mißachteten, oft mißbandelten und immer noch nicht voll erlöften Menschbeitstrafte. Not. Rampf und Geistessehnsucht waren die Daupthebel ihres Schaffens. Daß sie als armes Kind bes Bolkes früh bas Elend am eigenen Leibe und in ber nächsten Umgebung kennen lernte, verftarkt nur die realistische Wirklichkeitstreue und die unmittelbare Bekenntniskraft ihrer Dichtungen. Aber erft die umfassende Verallgemeinerung ber individuellen Not, des personlichen Rampfes und der eigenen Geiftessehnsucht zum Gesamtgefühl ber nach neuer Lebensformen brangenden Rulturmenschheit gibt ihr den ents scheibenben Bug ins Große, ber sie zu bem machte, was sie bebeutet und noch auf lange bedeuten wird. Eine Aba Negri singt über sich selbst hinaus. Und eine Aba Negri läßt ihr ursprungliches, mächtiges Busammenhangegefühl, ibt Krönungefleib, nicht wie einen abgetragenen Bettlermantel von sich gleiten, wenn fie auch fpater unter veränderten Berbaltnissen schafft. So kommt es, daß ibre erschütternoften Menschheiteschreie. Bunftlerisch fest und fither zu Gebichten zusammengeballt, einentlich erft bann ettonen, als es ihr privatim langst "beffer geht". Solchen tiefen und weiten Idealismus verstehen die Parvenfilite raten und Sprungbrettkunftler felten ober nie. Sie verzeilben ihn auch nicht. Aber so kommt es auch, daß Aba Negri sich einbeitlich aus ihren Wurzeln entwickelt und daß illo ganzes Bachstum sich organisch vollzogen bat. Alls ich vbe etwa fünfzehn Jahren in Burich und anderen Schweizen Städten den Leuten die jugendlich feurige italienische Dichteraeffalt gefftig vor Augen führte, schilberte ich bie Grunds 460

züge ihres Wesens in Worten, die, wie ich glaube, nach wie vor für den eigentlichen Kern ihrer Natur bezeichnend ges blieben sind. Seelische Rückschläge und Ersahrungsniederschläge, denen kein lebenswahrer, aufrichtiger Sterblicher auszuweichen vermag, heben dann eigentlich nur den ursprünglichen Charakter um so reiner heraus, in einer neuen Beleuchtung, die aus der Tiefe der unendlichen Kontraste aufsteigt.

"Aba Negri offenbart sich," sagte ich bamals, "gleich auf den ersten Blick als die kraftvolle Kämpfernatur, die das tatsächlich vorhandene Lebensweh schöpferisch zu überwinden trachtet. Den tiefbezeichnenben Bers: "Der Schmerz gibt ben Gebanken Götterkraft" finden wir sogar als Motto bem ganzen Buch "Schickfal" vorangestellt und bamit eine uralte Erfahrungsweisheit aus eigenster Triebkraft und innerlichfter Notwendigkeit von neuem bestätigt. Unglück, Schmerz, Rampfesmut und Siegeshoffnung, aber auch ber sehnsüchtige Aufschrei des Herzens nach Liebe, Licht und Freude — biefe Grundtone werden je nach Situation und Gegenstand anders wiederholt, dabei herrscht die fast fataliftisch zu nennende Ungludestimmung entschieden vor, und ein Runftler, ber biefen Wefenszug unserer Dichterin sym= bolisch darstellen wollte, konnte gang gut einen jungen Abler wählen, der von einer wahren Wolke von Unglücksraben umflattert wird." — Der junge Abler wuchs und spannte bie Schwingen seines Genius weit über die leibende und schaffende Mitwelt aus. Sein scharfes Auge spähte nach den schmutigen Brutstätten des Elends und nach den lobenben Keuerberden ber raftlosen Arbeitsmenschbeit.

Der Lärm ber Bebftühle ist in ihren Gedichten und ber seinmörberische Dunsikreis öber Grofistadiquartiere, ber sinfere Schacht bes Bergwerks mit seinen namenlosen. Diftern und ber brobende Jug der unfreiwillig Arbeits-

lofen, die schwüle Stille ber Kabrit im Streit, die Boffmung ber um ihr Recht Kämpfenden und die bumpfe Troftlosigkeit ber Besiegten. Aber es ift auch barin ber freie himmel des Landes und die Fruchtbarkeit der Acker, ber Lerchenwirbel über ben Saaten und die Rofenblute ber Liebe und jauchzenden Lebensluft, die Seligkeit der Mutterliebe und das barmlos beitere Spiel des Kindes mit den Blumen des Waldes. Und barin ist auch bas einsame Zimmer des Rünftlers und Korschers, der schmerzenreiche Hausaltar bes von der Menge und den kritischen Sophisten verwundeten Dichters, bas Sterbelager ber Landlehrerin, die ihr ganges dürftiges Leben in entfagungsreicher Pflichttreue dargebracht bat, und das abendliche Stübchen ber Mutter, die von der Zukunft ihres ftudierenben Sohnes traumt, für ben sie mit ihrer Banbe Arbeit gespart und gedarbt bat. Rurz: Allmenschbeit und Allmenschlichkeit erfüllen die Verse Aba Negris, und sie ist so sehr über die beschränkte Stoffperspektive und Schildes rungspedanterie einer einseitigen Literaturrichtung erhaben. baß sie nimmermehr mit einem äfthetischen Schlagwort wie Naturalismus ober mit einer rabikalen politischen Schablone abzufertigen ist. Wohl aber unterscheidet sie sich durch bie innerste Rraft und ben mabrbaftigen Versönlichkeitsfern ihres bichterischen Menschentums aufs wohltuendste von allen noch so glanzenden blogen "Rönnern" und Virtuosen wie 3. B. ihrem blendend verführerischen Landsmann, dem großen "patriotischen" Artifer Gabriele b'Annungio. "Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen rebete

"Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete und . . ." Aba Negri hat die Liebe. Daß sie auch die Runst hat, erübrigt sich zu sagen. Ihre Ausdrucksmittel sind bezwingend und echt, ihre Sprachfarbe ist frisch und gesättigt, ihr Rhythmus atmet zähe Energie des Geistes, beiße Leidenschaft des Herzens und den vorwärtsdrängen-

den Pulsschlag der Zeit. Davon können auch die liebevollsten Abersetzungen leider mur eine schwache Vorstellung vermitteln.

Aba Regri, am 3. Februar 1870 in Lobi, Oberitalien, als Tochter armer Fabrifarbeiter geboren, fampfte sich zur Bolksschullebrerin auf dem Lande (Motta Bisconti) burch, wurde nach bem Erscheinen ihres ersten Buches als Lebrerin an ein Mädchenseminar nach Mailand berufen, erbielt vom Gemeinderat von Aloreng einen alliährlichen Dichterehrenfold von 1700 Lire und verheiratete sich 1895 mit einem Anhänger ihrer Runft, dem Kabrikanten Garlanda in Mailand. — Als ich die Dichterin vor zwölf Jahren in ihrem dortigen Seim besuchte - eine gemeinsame Freundin, Frau Professor Friedmann-Coduri, führte uns zu ihr - batte fie ihre "bimba" Bianca, ein bickes Mabelchen, gartlich auf bem Schoß (ein Kind war bald nach der Geburt gestorben) und fah felbst febr angegriffen aus. Ihre außere Erscheis nung harmonierte mit ihrem bichterischen Bilde mehr als man oft findet; sie ist eher von garter Gestalt, und der bedeutende Ropf mit der breiten, von lockigem haar umgebenen Stirn, ber sensiblen Blaffe und ben traftig geschnittenen Zügen wird von dunklen, leidenschaftlichen Augen erleuchtet. Blick und Gesichtsausbruck erinnerten mich, ins Beibliche, Beichere und Jungere übertragen, ein klein wenig an Tolftoj. Gedankentiefe, milbe Gute ber Augen mit beis nah schmerzlichen und berben Linien des Mundes gemischt. Als ich ihr gegenüber saß und ihr sagte, wie es mich freue, ihr in beutscher Sprache (die sie nicht versteht) auch bier und ba als bichterischer Dolmetsch bie Zunge zu leiben, glitt ein Lächeln schwesterlicher Sympathie und graziöser Dankbarkeit über ihre ausbrucksvollen, leiben= ben Züge.

Zum Schluß bieser kleinen Einführung in das Schaffen der italienischen Dichterin will ich Ihnen wenigstens ein neueres Gedicht in eigener Nachdichtung vorlesen. Das Gedicht heißt: "La vecchia porta" und schildert Eindrücke und Erinnerungen eines alten, baufälligen Tores, das abgerissen wird und Plat für Licht und Luft einer neuen Generation schafft.

#### Das alte Tor.

Das alte Tor geht auf in dunkler Winkelgasse: Elend und Aussatz tropft der Mauer klebrige Masse. Schwarz wie ein Schlund und stumm das Tor, das unheilsschwere,

Die Wolken hängen tief, tot starrt es, schrecklich ins Leere. Tot? . . . nein, es denkt. — Weiß Dinge, begraben in Zeitennacht,

Beiß vieles — Lieben und Leiden, Erbarmen und Niedertracht.

... Beiter ging morgens binaus, abende fam mud und verbroffen

Zurück die zarte Gestalt, wachsbleich, mit ihren Genossen. Um den stolzen Mund, in dem graugrünen Auge träumt' es so leuchtend schön.

Eines Tages kam sie nicht wieber. Niemand hat sie wiebers geseb'n. —

Das alte Tor sinnt nach: — In der dunkeln Gass', eines Nachts,

3wei Leiber, ein Knäuel, ein Stoß, ein Schuß, in ben Bölbungen kracht's —

3wei Worte: Web mir! Ju Hilfe! — Hilflos, im Dunkel belauert,

Ermordet . . . bie ganze Nacht hat das Röcheln des Menschen gedauert.

Borüber zogen rachitischer Kinder Keine, armselige Bahren, Sie starben an Schwindsucht und hunger in ihren unschulbigsten Jahren. Die Mutter beweinte sie nicht, gang turg nur währten bie Rlagen: Sug winkt bes Friedhof's Rube ben schwachen Rindlein im Schragen. Borüber sogen bie Arbeiter singend. Aber sie sangen In schwerem Rhythmus, es klang nach heimlicher Trauer und Bangen. Rlang nach verborgenen Tränen . . . Von oben schaute ein Mädchen und bückte Tief ihr Gesicht in die kranke Geranie, die dürftig ihr Kensterchen schmückte. Wie viele Seufzer und Traume des armen Lebens vernahm Das alte Tor? . . . Run ift's mube. — Und benkt: Genug Grauen und Gram! Nun werd'ich fallen!

Mit heller Freude werben morgen die Picken und Hämmer die grauen Häuser des häßlichen Gäßchens zu Schutt und Trümmern zerhauen.
Niederreißen die Mauern, die feucht von Fieber und Typhus triefen, Die geschwäßigen Treppengeländer, die Bögen, die schmutzigen, schiefen.
Die Studen, wo wüst durcheinander auf engen Lagerstätten Väter und Nütter und Kinder zur ruhlosen Ruhe sich betten.
Dann spürt die traurige Brut zuerst der Liebe Weben

Und sieht, daß auf der Erde noch Bäume in Blüte stehen. Sieht reine, schlichte Freuden, sieht häuser mit schmucken Balkonen, Boll Luft und Wind, wo Lachen und fröhliche Lieder wohnen. Und du, du altes Tor, gestürzt in Staub und Trümmern, Du siehst zum ersten Mal im Fallen die Lichtwelt schimmern.

Du siehst zum ersten Mal im Fallen die Lichtwelt schimmern. Hörft pochen ben beiligen Lenz, ben Wecker ber Beilchen und Wonne,

Atmest im Sterben ben Sieg ber starken, fruchtbaren Sonne.

## Von lyrischen Werten

Bur Kritik ber Chrik

Artur Rutscher gewidmet

Ich möchte mir mit Ihnen über einige Gesichtspunkte klar werden, die zur Erkenntnis und Unterscheidung lyrischer Werte wesentlich sind. Wir wollen in der Kritik der Lyrik nicht dem hohlen Pfuschertum und anmaßenden Augurentum verfallen, sondern auch hier versuchen, die Kritik zu einer Art Kunst mit schöpferischen Funktionen zu erheben. Wenn uns das nicht gelingt, können wir der Kritik auch auf diesem Gebiet als müßiger Klugschnackerin den Laufspaß geben.

Soll unsere Kritik der Lyrik schöpferisch und lebenzeugend wirken, so muß sie ihre Maßstäbe und Wertungen in letzter Hinsicht auch von der Stelle nehmen, wo der Zeiger auf die wahren Zentralkräfte alles Lebens und Geschehens deutet. Das will sagen: der Kritiker muß als erste Vorbedingung ein eigenes, persönlich geartetes, wenn möglich unmittelbares Verhältnis zu den Natur- und Lebensmächten mitbringen, die in ihrer Gesamtheit und vielfältigen Fülle den Ur- und Grundgehalt aller notwendigen Kunst, also auch aller notwendigen Lyrik ausmachen. Wer lyrische Werte erfühlen will, muß zunächst leben dige Werte überhaupt erfühlen können, sonst ist er ein armer Schächer, der sich und die Welt mit Worten plagt und hat vom Worte Gottes oder des Lebens selbst keinen Hauch verspürt.

Lyrik ist von innerer Sprachmusik erfüllte Dichtung. Lyrik ohne innere Gewalt rhythmischen Zaubers ist ein Baum

ohne Burgel, ein Flug ohne Quelle. Wir konnen uns meinetwegen über alles Mögliche unterhalten und von Phantafie, Gefühl, Leibenschaft, Plastik, Traumhaftigkeit, von der subjektivsten aller Runste und dergleichen mehr stundenlang reben - haben wir es mit Lyrit zu tun, fo haben wir es ein für allemal mit Dichtung zu tun, der ein tiefes sprachmusikalisches Grundelement innewohnt und innewohnen muß. Sonst reißen wir sie von ihrem entwickelungsgeschichtlich, biologisch und psychologisch gegebenen Mutterboben los und hangen sie schwankend in leere Begriffsluft, wo sie vor lauter Willkürlichkeit schlieflich voll= kommen verschwimmt. Bo in den verschiedenen Gat= tungen ber Dichtung, mogen sie eine Bezeichnung führen, welche sie wollen oder welche ihnen aus anderen Normen vorwiegend zukommt - wo mur immer, fage ich, Stellen vorhanden sind, an denen die besondere Fügung ber Worte unmittelbare sprachmusikalische Gesehmäßigkeit verrät, ba ist auch Lyrik. Ich bitte das festzubalten, benn sonst fürzen wir ins Bobenlofe.

Wenn asso das Spos oder das Drama irgendwie eine Verbindung mit dieser dichterischen Wesensart eingeht, so lebt es und wirkt es auch vermöge des lyrischen Elements. Und wenn andererseits dies lyrische Element sich handlungs oder erzählungshafter Lebensvorgänge bemächtigt, so bildet es eben die Formen episch-dramatischer Aprik, die wir in allen Spielarten seit Jahrtausenden besigen und kennen. Hüten wir uns davor, allzu schematisch vom Bes griff der Lyrik zu reden und ihn von vorneherein zu dem Begriff des Dramas oder des Spos in ausschließenden Fachgegensatz zu bingen! Das zieht Ketten von toten Begrifslichkeiten nach sich, die keinen Hund vom Ofen locken, wo es sich um fruchtbare Bewertung lebensvoller dichterischer Kräfte, Bildungen und Beziehungen handelt.

Es ist der Fluch des bloß Schematischen, mit dem Schemenhaften verwandt zu sein — man kann in diesem Fall nicht einmal bilblich bluts verwandt sagen, denn gerade das Blut ist es, was dem Schema wie dem Schemen gemeinsam fehlt.

Wenn ich aber an Lurik benke und lasse babei für einen Moment die Inrische Lebensflut, wie sie uns in tausend und abertaufend Dichtungen entgegenquillt, braufend burch meinen Ginn ziehen, fo bore ich bas Blut ber Menschheit in Worten singen. Durch eine zwingende Verbindung von Worten wird mein inneres Gehör in bem Grabe gereizt, daß ich bem so seltsam und ungewöhnlich Ausgesagten innerlich nachhaltig lausche und ben rhythmisch vermittelten Lebensgehalt meinem Befen mit gang besonderer Luft einpräge. Ob nun der Rhythmus aus bem natürlichen Takt ber verschiedenen Arbeitsbewegungen fich entwickelt bat, wie Rarl Bücher in feiner feffeln= ben und wertvollen Studie nachzuweisen versucht, ober ob er sich nicht auch teilweise auf die nawste künstlerische Betonung von wiederkehrenben Bergen und Talern, Ebben und Aluten der Affette und feelischen Grundgezeiten gurudführen läft, foll une bier nicht weiter beschäftigen, es ift auch für unsere augenblickliche Betrachtung ihrischer Grundmerkmale nicht ausschlaggebend. Worauf es uns jett ankommt, das ist die Erkenntnis der organischen Not= wendigkeit sprachrhythmischer Energien für ein dichterisches Erzeugnis, bas wir als lyrisch empfinden und bezeichnen. Daraus ergibt sich aber von felbst, daß zur Kritik ber Lyrik ein angeborenes rhythmisches Gefühl, eine natürliche Begabung und ein ursprünglicher Inftinkt für rhythmische und im weiteren sprachmusikalische Beschaffenheiten und Unterschiedlichkeiten erforderlich ist. Wer nicht ber= vorragend Rhythmus im Leibe hat, foll eber Steinklopfer

werben als Aritiker von Gedichten. Es ist ihm das umsomehr anzuempfehlen, als er bei Ausübung dieses höchst ehrenwerten handlichen Beruses die beste Gelegenheit findet, sein rudimentäres rhythmisches Organ wenigstens notdürftig zu entwickeln und zu lernen, wie man pochenderweise mit dem Schlägel dichtet und denkt. Ganz davon abgesehen, daß es beinahe noch immer einträglicher ist, Steine zu klopfen als Lyrik zu rezensieren — wenigstens wenn man's gründlich nimmt.

Rurgum, wer Ohren hat zu horen, ber hore, und wer fein "inneres Gebor" bat, tann nicht Rrititer von Gebichten fein, und hatte er sonst ben Stein ber Beisen erfunden ober zuerst den Nordpol entbeckt. Scherz beis seite: ich möchte mich vor einem Migverständnis schüten. Ein durch vieljährigen gaben Lyriksport — ich bitte das Wort möglichst sachlich und ernst zu nehmen — erwor= bener Aberblick über die Lyrik mancher Bolker und eigenes intensives "Training" auf biesem Kelbe uralter und ewig= junger Wortkunft bewahrt mich selbstverständlich vor der törichten Ginseitigkeit, in dem rhythmisch-musikalischen Element, bas nicht fehlen barf, nun bas U und Daller Aprik zu sehen, sie ausschließlich auf diesen Bestandteil bin zu werten und andere vielleicht ebenso wichtige Grund= eigenschaften echter Lyrik zu unterschäßen. Ich benke gar nicht baran. Das wird auch meine weitere Auseinander= setzung von selber zeigen. Aber daß ich bavon ausging, ift vollkommen gerechtfertigt, benn es ift mit ber Berkunft und Entstebung ber Livik am ftarkften verknüpft und bildet ihr undiskutierbares Unterscheidungsmerkmal von anberen Arten ber Poesie. Rlar ist auch, daß ich himmel= weit entfernt bin, einer an musikalischerhnthmischer Aberfütterung leibenden Lyrik bas Wort zu reben — es wird fich ergeben, daß ber Gesamtwert eines Gebichtes im Ber-52

hältnis ber verfchiebenen gleich mäßig barin versichmolzenen Bertelemente wächft.

Davon später! Die Beurteilung rhothmischer Werte muß sich wieder durchaus an das Gefühl des Treffenden, Passen= ben und Ursprünglichen halten: wirklich organischer, b. h. mit der Reim= und Kernbildung eines Gedichtes wie unbewußt verknüpfter Rhythmus muß feelisch auch natürlich ganz anders wirken und wieder an den Rern des menschlichen Maß- und Taktempfindens rühren, mit einer Art zweifellofer Aberzeugungefraft feiner Echtheit und Gemäß= heit, während ein unorganischer, aus nachempfindender, nachträglicher Aberlegung mehr ober weniger außerlich gewählter Rhythmus, mag er auch oberflächlich mit dem Stoffe harmonieren, bem Gebichte, und mare es ber beften Bilber und Gedanken voll, ben eigenften, unerfetlichen Urgefang raubt. Ein Ihnen allen bekanntes möglichst einfaches Beispiel für organischen Rhythmus in der Lyrik ist Goethes "Meeresstille" und "Glückliche Fahrt". Es ift so einfach überzeugend, weil der aus der Empfindung elementarer Naturvorgänge hervorquellende Ahnthmus hier mit unbewußt spürbarer Lust an der eigenen inneren Gesehmäßigkeit in knappster Folge seinen Gegensat aus sich gebiert und sich im Bechsel polarisch erfüllt.

> Tiefe Stille herrscht im Wasser, Dhne Regung ruht bas Meer, Und bekummert sieht ber Schiffer Glatte Fläche ringsumher. Reine Luft von keiner Seite, Lobesstille fürchterlich! In ber ungeheuren Weite Reget keine Welle sich.

Die Nebel zerreißen,
Der Himmel ist helle,
Und Kolus löset
Das glückliche Band.
Es säuseln die Winde,
Es rührt sich der Schiffer.
Geschwinde! Geschwinde!
Es teilt sich die Welle,
Es naht sich die Ferne,
Schon seh' ich das Land.

Es hat da wenig Wert, wenn wir uns von der Schulbank her erinnern, daß die Griechen und nach ihnen die Römer für bas Bebungs- und Senkungsverhaltnis ber "Meeresstille" den Namen Trochäus und für das der "Glücklichen Kahrt" ben Namen Dakthlus hatten — wohl aber bat es Wert, wenn bei den Versen das in uns zu vi= brieren anhebt, was Goethe spürte, als er, jedenfalls ohne ein Handbuch ber Voetit aus dem Rucksack zu ziehen, sie 1787 auf einer Reise von Neapel nach Sizilien mit angeborener rhnthmischer Sicherheit aufs Papier warf. Rbyth= mische Sicherheit! Es gibt eine Sicherheit des Genies und eine solche des Routiniers. Sie sind und sie wirken grund= verschieden auf den, der Naturart und Geschicklichkeit wohl zu unterscheiden weiß. Diese Fähigkeit muß aber ein rechter Rritiker besiken, sonft läßt er sich unversehens täuschen und schätzt fortwährend falsch ein. 3ch blättere in dem alten "Deutschen Dichterwald" von Georg Scherer, fahnde nach einem Gedicht, in dem sich auch vielleicht irgendwie "nichts regt" wie in Goethes "Meeresstille" und finde:

> Sommernacht von Friedrich Bodenstebt.

Achten Sie bitte nur auf die Rhythmik der Verse, auf die es uns im Moment allein ankommt!

Run liegt die Welt im Traume, Berauscht von Glanz und Duft — Kein Blatt regt sich am Baume, Kein Böglein in der Luft. Die müden Sterne neigen Zur Ruh schon ihren Lauf, Doch mir im herzen steigen Noch schön're Sterne auf. Was mir der Tag beschieden,

Was mir der Tag beschieden, Ward sorglos nie vollbracht, Doch selig ist der Frieden Der stillen, heiligen Nacht.

Es ist erschütternd. "Kein Blatt regt sich am Baume, kein Böglein in der Luft." Die Luft geht förmlich wie ein Pendel. Wenn Sie's nicht fühlen, daß sich hier kein elementarer, naturgeborener Rhythmus, sondern nur glatte und fire Routine "regt", so werden Sie's nicht erjagen. Aber der Fühlloseste muß es fühlen, was ich meine, wenn er sich in Anknüpfung an diese Bodenstedtsche "Sommernacht" ein im stofslichen Motiv ganz nah verwandtes Gedicht verzgegenwärtigt, das aus rhythmischem Mutterboden gewachsen ist und die nachtwandlerisch geniale Sicherheit seines Schöpfers verrät: Evethes

Nachtlieb. Aber allen Gipfeln If Ruh, In allen Wipfeln Spürest bu Kaum einen Sauch. Die Böglein schweigen im Walbe. Warte nur: balbe Ruhest du auch.

Sie müssen mich wörtlich verstehen, wenn ich sage: hier ist der Rhythmus dem ruhevollen Atem des Abendwaldes unmittelbar abgelauscht, er ist dem Natur- und Seelenzustand wesensgleich, er ist von vollendeter organischer Echtheit. Ich habe zur Beleuchtung des Gegensages dabei absichtlich nicht das Gedicht irgend eines blutigen, wohlseil zu schindenden Dilettanten gewählt, sondern aus der Jubiläumsausgabe einer in vielen Tausenden verbreiteten Anthologie das Gedicht eines seiner Zeit hochangessehenen deutschen Dichters, dessen sonsten bestonder, des Gonders als Dolmetsch-fremder Dichter, ich übrigens nicht schmälern möchte.

Es ware nun ungemein verlockend, auf Grund ber großen Bedeutung, die dem rhythmischen Problem bei Schätzung der Lyrik zukommt, hierbei länger zu verweilen, auf aller= lei Keinheiten und charakteristische Unterschiede in der Genesis des rhythmischen Prozesses, der stets zu den Urfprüngen eines Gedichtes leiten muß, naber einzutreten, doch ginge das über den zeitlichen Rahmen dieses Bortrages hinaus. Nur das möchte ich noch kurz zusammenfassend bemerken, daß der Rhythmus in seinen Grundlinien ein konstanter Wert ist von ben ersten Unfangen Iprischen Lebens bis beute. Natürlich bat ber eigentliche Stamm rhythmischer Energien im Laufe ber Entwickelung eine Külle von Aften und Verzweigungen aus fich getrieben, die Tendenz zur Verfeinerung, zu zarten, heimlichen Abergangen bis zum Bilden fast unmerklicher, aber doch vor= handener Sproffen und Spröfflein kennzeichnet und fpiegelt die seelische Differenzierung von Dichtern und Rul-

turen. Die deutsche Lurik ber letten Jahrzehnte zeigt im gangen eine vorberrichende Tendeng bes unficheren, magemutigen Taftens und Suchens nach neuen Betonungsweisen und rhythmischen Gliederungen bis zur subtilften Mischung; die regelmäßigen Grundlinien, die von der inftinktlosen Tradition zulett übermäßig veräußerlicht waren, werben zum Teil aus offenkundigem Aberdruß an biefer Ronventionalisierung birekt gemieden und um jeden Preis burch eine wenn auch noch so willkürliche impressionistische Rhnthmit vager Natur erfett. Der Rhnthmus bekommt, bei aller wertvollen Verfeinerung im einzelnen, etwas Unfestes, Labiles, nicht selten direkt Feminines bis zur Berfahrenheit und ganglichen Auflösung. Rückgratiose Berriffenheit bes Wefens und Berfepung ber innerften Lebensinftinkte, wie fie fur ben bekabenten Reuraftheniker bezeichnend sind, verraten sich mit untrüglicher Sicherheit im wirren Berflattern bes Rhythmus, ber eben in sich keinen ftarten Beftand mehr hat. Ich glaube, daß diese Musartung eines an sich burchaus notwendigen Abergangs= und Erneuerungsstadiums jest großenteils hinter uns liegt und der Ruckbesinnung auf die rhythmischen Stamm- und Grundenergien wieder nach und nach Plat macht. Das Rückkehr zu abgebrauchter Rhnthmenbedeutet keine forrettheit, bie ichrecklich ware und einem Ruckfall in Bobenstedtschen Epigonismus gleichkäme, sondern eine aus dem lyrischen Willenszentrum des Lebens organisch wieder aufwachsende Zusammenbindung und Kraftkonzentration der sonst allüberschwemmenden lyrischen Weltwelle auf festerer rhythmischer Basis. In biesem Sinne haben sogar die modernsten Formplateniden, die wieder strengste Rhythmenftruktur anftreben, ihre entschiedene symptomatische Bebeutung - nur burfen wir nie vergeffen, bag alles bichterische Leben, wenn es ein wahrhaft zeugungskräftiges,

dauerwirkendes sein will, aus neuem Blut sich mit unbewußter Macht auferbauen muß. Zuviel rein literarische Bewußtheit bei mangelnder Blutsubstanz und fehlenden vitalen Fermenten kann wohl eine vorübergehende neue Ranier, aber keine eigentlich neue Form, keinen neuen Stil hervorbringen.

Wom Rhythmus zur Sprache!

Die Runft der Lyrit, die wir eben als rhythmische Runft betrachtet baben, ist Wort kunft im benkbar ausschließ= lichsten Sinn. Während andere Gattungen der Dichtung außer dem Wort noch mit anderen Mitteln arbeiten, um ibre Werte aang und entsprechend auszuwirken, steht bie Lyrit allein auf dem Wort an sich. Sie kann unter Um-Randen Vortrag und Tonmusik binguziehen, um ihre Wirkung — aber nur unter bestimmten, nicht in ber Sache selbst liegenden Bedingungen — zu erweitern, zu verfarten, ich möchte nicht fagen: zu vertiefen, aber sie braucht es nicht. Bisber bat bie Mitwirkung einer oft arob gehandhabten Vortragerei und aufdringlichen Vertonerei dem feineren Verhältnis zur Lyrit im ganzen mehr geschadet als genütt. Rezitatorische und musikalische Interpretierung muffen im allgemeinen — ich fehevon wert= vollen Ausnahmen natürlich ab - noch viel feinere, ber innerlichsten aller Runste entsprechende Formen gewinnen, ebe man sie rückhaltlos als glückliche und zugehörige Bundesgenossen der Lyrik begrüßen kann. Ich bitte mich auch bier nicht misversteben zu wollen. Es ist wegen der sich daraus ergebenden Schluffolgerungen wesentlich zu konstatieren, daß die Lyrik in ihrem eigentlichen Bestand und in ihrer letten Wirkungsinstanz nur von dem eigenen Wort abhängig ift. hinzufügung verwandter kunstlerischer Kaktoren ist keine Wesensnotwendiakeit. Nehmen wir irgend ein kleines Bolkslied, 3. B. aus Beffen:

Mein Mädel hat einen Rosenmund, Und wer ihn kußt, der wird gesund; O du, o du, o du! O du schwarzbraunes Mägdelein, Du läßt mir keine Ruh.

Deine Wangen sind wie Morgenröt', Wie sie steht überm Winterschnee. D du, o du, o du! O du schwarzbraunes Mägdelein, Du läßt mir keine Ruh.

Du Mäbel bist wie der Himmel gut, Wenn er über uns blau sich wölben tut, D du, o du!
usw.

Sie werden mir zugeben, daß der himmelhoch jauch= zende Rhythmus, die schlichte Wahrheit des verliebten Gefühlsausdrucks und die feine, morgenfrische Naturbildlich= keit ben naiven Genius des Gedichtes entzückend und in sich erschöpfend verlebendigen — man fühlt, sieht und fingt es innerlich ganz und gar. Was braucht es mehr? Wenn nun ein kongenialer Romponist mit ben Mitteln feiner Kunst so schlicht und echt schafft, daß er die Atmosphäre eines solchen Liedes nicht plump ftort, sondern sie instinktiv trifft, wie Brahms in diesem Kall, und wenn eine kongeniale Sangerin, mit naturreiner Stimme und ungekünstelter Auffassung, ohne Mätichen, bas Lied laut binaussingt, ob in der Natur oder im Konzertsaal, so wer= ben wir nicht das theoretische Froschgequack anheben, eine so holbe Mitwirkung und Auswirkung abzulehnen — im Gegenteil, wir werden bankbar und erfreut sein, daß uns der naive Genius des Liedes an der Hand so verständnis=

voller Mitgenien entgegengeführt wird. Und so noch in manchen, glücklicherweise nicht wegzuleugnenden Källen. Aber ber Quell ift bas Lied wort (nicht Tert, bas trübt bas Berhältnis) — wohl bem, ber baraus mit reinen Banben in seinen klingenben Becher ichopft, aber webe bem, ber ben klaren Tropfen bes Dichters migbraucht, um ihn mit seiner faben ober gepfefferten musikalischen Sauce zu überschütten! Lyrik ist eben bie absolute 2Bort = tunst par excellence — das einfach und schlechthin das stebende Wort bringt eine innensinnliche Runftwirkung bervor und zieht bas aufnehmende Individuum in seinen sprachmustischen Bannkreis. Da die Sprache bas eigentliche Material, der Ton ist, aus dem das lyrische Gebilde geformt und geknetet wird, so ist es unwider= leglich klar, daß ihre jeweilige Beschaffenheit von entscheibender Bedeutung für den Wert des daraus entstehenden Gebichtes ist. Der Kritiker ber Inrischen Dichtkunft muß also vor allem auch mit angeborenem, untrüglichem Sprachsinn ausgerüstet und, wenn möglich, mit Bau und Entwickelung ber Sprache in besonderem Make vertraut sein. Bie kann er fonst erkennen, ob ein knriker sein Material wirklich aus den Urschächten bezieht, wo es immer neu nachwächst, ob er zu längst ausgebrannter Wortschlacke greift ober ob er gar aus allerhand Schein- und Schundmaterial ein Sprachkunstgebilde vortäuscht? Es ist eine troftlose Tatsache, daß die Kritik der Lyrik sehr oft von Leuten ausgeübt wird, bie bie "Sprache" — in Bers und Prosa - wohl geschickt zu handhaben verstehen, benen aber so gut wie alles fehlt, um selbst an ber lebendigen Sprachaber schürfen ober bei anderen bas mahre Schürfen an ihr entbecken zu können. Und doch ist jedes Gedicht minderwertig, beffen Wortbestand nicht aus erster Sand ist, b. b. bessen Worte nicht bei ber Entstehung und bei 60

ber Aufnahme bes Gedichtes denselben Urvorgang in sich wiederholen, der ihr Bild überhaupt hervorgerufen bat. Rurzum, je reiner sich ber Ursprung ber Sprache in und an einem Gebicht wieber erfüllt, um fo schöpferischer fein Bert. Die sprachliche Gubstang eines Gebichtes bangt aufs inniaste mit bem Geheimnis ber Transsubstantiation, ber Berwandlung von Leben in Wort zusammen. Ein Gebicht muß, mag es noch so viel Scheinleben annehmen und mag es sogar sonft von gedanklichen und stofflichen Bedeut= famkeiten stroßen, notwendig - als Gebicht - eine Totgeburt fein, wenn burch fein Buchstabengebilbe nicht urplößlich wieder das wahre und wahrhaftige Ausdrucks= blut ber im Menschen aufzuckenden Dinge selbst zu rollen beginnt. Es fällt nicht leicht, für das, was ich im Augenblick ausführe, ben befriedigenden Ausbruck zu finden, es ist nur sehr annäherungshaft, was sich mir einstellt, und doch betrifft es ben Kern bessen, wodurch man von einem Gebicht fagen kann, es ift ein lebenbiges, und vom andern, es ist, tros allem und allem, was es sonst auszeichnen mag, ach, nur ein totes. Es ist töblich für ein Gedicht, wenn der Dichter mit der Sprackschablone hantiert, statt bem Wort seinen Originalwert wiedergeben ju können. 3ch bin für Reuer, Schwert und "Eiserne Jungfrau" gegen folche Miffetat. Natürlich genau fo, wenn ich sie selbst begebe. Denn wer als Lyriker die Sprache nicht als atmendes, blübendes Gebild, sondern als Façon papier maché umarmt, verbient von ber ftarren Jungfrau erdrückt zu werden. Die Sprache als "papieren" be= handeln und mit ihr einen möglichst schwunghaften Handel treiben, kann jeder — ich fage beileibe nicht Schufter= funge -, benn was ein rechter Schusterjunge ift, fo pfeift und singt er hoffentlich wie ihm ber Schnabel gewachsen ift, wohl aber kann bas jeder literarische Rommis,

ein unheimlich verbreitetes Intelligenzinfusor. Sind biese Leute hinter ben Ohren auch noch so feucht und haben sie nicht einmal die hauptsächlichsten Worte, die ihnen doch unablässig wie Speichel aus ber Reber fließen, im Innersten erlebt und wiedergeboren — tut nichts, macht nichts, ist ja nichts dabei, sie kritisieren unentwegt brauf los, was ibnen unter bie edlen Schreibefinger kommt, Lyrik aus ber vierten Dimension, die Buchse ber Pandora und bas Bottesbewußtsein bei den Sudseeinsulanern in Bergangenbeit, Gegenwart und Zukunft, zehn Pfennige die Zeile, im Vauschale zehn Prozent billiger. Das nennt man dann Lyrik "kritisch verramschen", und das ist natürlich auch unser Ibeal, auf das wir hinauswollen. Nein, wir wollen lieber erst Ehrfurcht vor ber Sprache lernen, ehe wir Tinte verspriten, um zu kritisieren. Stellen Sie sich einmal die Sprache als einen großen Wortwald vor und ben Dichter als ein unersättliches Verwandlungstier, das sich mit mythis scher Lebensgewalt durch diesen Wortwald hindurchwälzt! Wo seine Urnüftern hinblasen, fängt die Baumreihe eine Wortgruppe —, die vorher wie unerlöst dagestanden hat, auf einmal an, sich zu regen und zu rauschen. Der Wald, die Sprache lebt! Und der Kritiker, der nicht Witterung bafür bat, wo und wann sie lebt im Gedicht, ist keiner, der über Leben und Tod eines Dichters ent= scheiben kann, ba er bas Leben bes Wortes von seinem Tode nicht unterscheibet. Ich kann Ihnen natürlich kein äfthetisches Hausmittelchen zur Diagnose der Inrischen Sprachursprünglichkeit verabreichen, bas wäre Scharlas tanismus. Inftinkt ift alles. Aber gewiffe Indizien laffen sich schon formulieren, z. B.: die Schablone, ich meine nicht mur in der Sprache, hat stets die Tendenz, sich besonders zu brapieren, auszuschmücken, da sie boch etwelche Physicanomie vorstellen will. Sie greift, weil sie nicht echt ist, zum koketten Aufput. Sie brilliert mit Anskängseln, mit Überflüssseiten. Wenn es an einer lyrischen Wendung auffällt, daß sie rein gewohnheitsmäßig irgend ein Wörtchen mitschleppt, das an der betreffenden Stelle gerade nichts zu suchen hat, wo es sich nur so miteinstellt, als müsse es des lieben Effektes halber überall mit dabei sein — da ist die Geschichte verdächtig. Ursprünglichkeit meibet das überall hinpassende Flickwort und liebt, sei es auch nur im Partikelchen, in der Syntax, das Berändersliche, Wechselnde der Wortverbindung. Nehmen wir, auf gut Glück, ein Gedicht von unserem bekannten Zeitgenossen Lu dwig Fulda, auch aus Scherers, Deutschem Dichtervalb", Jubiläumsausgabe, wo es auf Seite 457 also lautet:

## 3m Guben.

Unter den Palmen und hohen Ippressen Rann ich bich nimmer, nimmer vergeffen, . Deutscher Wald. Mit ben zwitschernben Bogelstimmen. Dit ben schwebenben, summenben Immen, Mit den laubdurchriefelnden Lichtern, Mit den Quellen klar und kalt Und all den tausend Blumengesichtern . . . Meine geblendeten Augen schweifen Aber des Meeres blaue Bucht. Und mich lädt die goldene Frucht, Sie zu greifen. Aufgeblüht ift ohnegleichen Mer Traume schüchterner Reim; Aber mein Berg ist babeim Unter ben Buchen und Eichen.

Ein sogenanntes, "hübsches, sinniges" Gedicht, nicht wahr? Und ein ganz miserables obendrein. Denn es ift

halbwahr von der ersten bis zur letzten Zeile und geht mit den schäbigsten Ladenhütern lyrischer Schablonenhaftigkeit munter und keck hausieren. Aber ich kann mich hier nicht etwa mit dem Nachweis des in seder Hinsicht zusammengewürfelten lyrischen Aftergutes in diesem Gedicht aufpalten, obwohl es auch höchst lehrreich wäre, sondern ich muß mich auf das eine Anzeichen beschränken, auf welches hin ich es gerade auswählte.

"Unter ben Palmen und hohen Ippreffen Rann ich bich nimmer und nimmer vergeffen . . . "

Das "Unter de n" und "un d", ebenso wie das "nimmer und nimmer" machen den mit ursprünglichem Stil verstrauten Sinn sofort stußig: der Artikel und das Bersknüpfungswörtchen mit ihrer gewohnheitsmäßigen Flüssigkeitstendenz verraten den Mangel an unmittelbarem Innenverkehr des Gedichtverfassers mit den angeführten Gegenständen; ein näheres Berhältnis würde auch in der Ans und Einführung intimer, weniger gewohnheitsssüssigsein. Es würde vielleicht sagen, denn der Dichter steht doch davor oder darunter:

Unter euch Palmen, hohen Inpressen usw.

Dann dies "nimmer und nimmer" — ja, ich kann nicht helfen, diese gewohnheitsmäßige Berdoppelung, die ja anfänglich die höchste Steigerung und Spannung des "Nie" bedeutet hat — denken Sie an die erschütternde Anwendung im Gretchenliede! — wirkt hier auf mich, just weil sie mit so prahlerischer Firigkeit sich einstellt, eh' die deutsche Waldsseele noch überhaupt Gelegenheit fand, in ihrer gemütssbeherrschenden Macht zu Wort kommen, wirkt auf mich eher unendlich abschwächend und klanglos klappernd wie ein doppelter Holzpantoffel. Ein Tempelhüter des "Goethe-

bundes" sollte doch nicht so mit dicken "poetischen" Doppelsohlen auftrampeln. Das schlichte Gefühl, der nawe Mensch würde viel eher sagen:

> Unter euch Palmen, hohen Ippressen, Kann ich bich nie vergessen, Mein frischer Heimatwald.

"Mit den Quellen klar und kalt — Und all den taussend Blumengesichtern." Abgesehen von den seit Eichensdorff und Heine vertrauten Blumengesichtern — das ist wieder eine Sache für sich — dies "und all den tausend". Ja, wer das nicht spürt, wie hier Fukda, dessen andersweitige literarische Leistungen, als Satiriker, Nachdichter französischer Komödien usw. ich gewiß nicht antasten will, als kyriker mit den Worten "und all den Lausend" genau so oberflächlich umgeht wie irgend ein feuilletonistischer Reiseonkel des "Lokalanzeigers", dem ist nicht zu helsen. Das ist nicht deutsche Wald», sondern bestenfalls "Deutsche Dichterwald"lyrik.

Es wirkt fast wie Tempelschändung, in der Nähe dieses "klaren und kalten" lyrischen Talismans den Namen Eichen dor't fru nennen. Und doch fordert es der Zussammenhang und das Gesetz des äußersten Gegensasskörmlich heraus. Unser die auf die Nieren echter deutscher Waldesdichter ist ein erquickender Beweis für die kostkore Durchblutung und Verledendigung der lyrischen Sprache durch das elementare Gestühl. Ihm ist das Wort so heilig wie der Wald, darum wird der Wald in ihm wieder zu Wort— ein großes Ding fürwahr und eine selige Religion der Lyrik. Rein quantitativ ist der Wortschaft Eichendorsse nicht sehr groß, um so größer der wunderdar reine Qualitätswert seiner ties ursprunghaften Worte. Und so wollen wir, um den kalschen Deutschen Dichterwald in weiter Ferne

hinter uns zu lassen, heute noch einmal das ewig schlichte Lied hören, in dem wahre deutsche Waldsehnsucht in keuscher Wortwahl ihre lebendigste Formprägung gefunden hat.

Abschieb.

D Täler weit, o Höhen, O schöner, grüner Walb, Du meiner Lust und Weben Andächt'ger Aufenthalt! Da braußen, stets betrogen, Saust die geschäft'ge Welt, Schlag noch einmal die Vogen Um mich, du grünes Zelt!

Wenn es beginnt zu tagen, Die Erde bampft und blinkt, Die Bögel lustig schlagen, Daß dir dein herz erklingt: Da mag vergeh'n, verwehen Das trübe Erdenleid, Da sollst du auferstehen In junger herrlichkeit!

Da steht im Wald geschrieben Ein stilles, ernstes Wort, Bon rechtem Tun und Lieben Und was des Menschen Hort. Ich habe treu gelesen Die Worte schlicht und wahr, Und durch mein ganzes Wesen Ward's unaussprechlich klar.

Balb werb' ich bich verlassen, Fremb in ber Frembe geh'n, Auf buntbewegten Gassen Des Lebens Schauspiel seh'n. Und mitten in dem Leben Wird beines Ernsts Gewalt Mich Einsamen erheben — So wird mein Herz nicht alt.

Dazu braucht es nun keiner Worte mehr. Ich kann auch im folgenden nur andeuten, was mir zur Kritik lyrischer Werte gerade einfällt. Bum Beiterspinnen im einzelnen wird sich vielleicht- bier und da bei Sonderbetrachtungen noch Gelegenheit geben. Dem vorigen hinzufügen möchte ich nur noch, daß die Forderung sprachlicher Ursprünglichkeit natürlich kein ausschließliches Kennzeichen der Lyrik ist; je der kunftlerische Welt= und Wesensausbruck burch bie Sprache, also auch Roman und Novelle als organische Runstformen bichterischer Prosa, ist banach auf seis nen Bestand zu prüfen und zu werten. Aber für bie knappen Dimensionen ber Lyrik ift bie Forberung ber echten or= ganischen Fortbildung von Wort zu Wort schon beshalb doppelt bedeutsam, weil eben wegen der kurzeren Ausbehnung die innere Wirkung am raschesten zusammenschießen muß, jeder tote Einschlag also viel stärker schabet als bei raummäßig größeren Dichtungsformen.

Im Jusammenhang mit dem charakteristischen, Farbe gebenden Sprachlaut, dessen bestimmte Wechselfolge mit dem Rhythmus vereint zur Steigerung der Sinnfälligkeit und zur reizverstärkenden Abstimmung sehr wichtig ist, steht erssichtlich die Erscheinung von Reim, Stabreim und Anklang. Sie haben sich offendar natürlich eingestellt und stellen sich troß aller theoretischen Absagen immer wieder ein, aus einem sprachmusikalischen Lusttriebe des künstlerisch reizsamen und erregten Menschen. Sie dienen dem inneren Ohr an und für sich zum Wohlgefallen, und sie dienen der gegens

ständlichen Darstellung, indem sie die Aufmerksamkeit durch besondere Bannmittel erböhen und verfeinern. Rreibetreis auf bas huhn, so wirken sie auf den boch un= gemein ablenkbaren Sinn bes Menschen. 3ch lege ber abgetonten Wortfolge binsichtlich biefer Doppelwirkung gros Beren Wert bei als felbit bem Reim. Der Beispiele, um die subtileren "Baleurs" des Inrischen Berses in bieler Beziehung zu beleuchten, ware Legion. Es fallen wohl auch jedem von Ihnen auf der Stelle solche ein. Zwar sind die auffälligsten, die man so auf ber Schule zum Beil ber "Poetit" unter ber Spikmarke ber "onomatopoetischen Riguren" tennen lernt, nicht immer die feinsten. Aber von bem "burtig mit Donnergepolter entrollenden tudischen Kelsblock" bes prächtigen alten Homer-Bog bis zu bem leiseften, bietreteften Mitspielenlaffen tonfonantischer, vokalischer und biphtongischer Vor- und Rückbeziehungen in einem nur von zarten Innenvorgangen, mit bestillierter Seelenepit, handelnden modernen Gedicht führt gewiß eine beutlich erkennbare Brucke. Ein Rritiker, ber fein Gefühl nicht auf Lautschattierungen einzustellen weiß, muß oft bas Befte und Bezeichnenbste achtlos überhören oder fällt auf plumpe äußerliche Mache auch in dieser Inrischen Wirtungefphäre tappisch berein. Gine scheinbar gleichgültige Berschiebung von Worten kann oft zu einer gang anderen Lichtverteilung führen, die Worte geben sich bei passender lautkundiger Stellung einander Karbe ab. Nur ein fleines Beispiel aus der eigenen Werkstatt. Ich fand in einer gang entlegenen Zeitung einige als ruffisches Bolkslied bezeichnete Berfe, die von ber im Blut erftickten letten rufsischen Revolution handeln. Das Gedicht befand sich augenscheinlich in einem, besonders durch eine ad hoc binaugefügte Strophe, verballhornten Buftand, aber es pactte mich auch so. Ich rebigierte es mir nach meiner

Ibee zurecht. Da kommt nun z. B. gegen ben Schluß bie Beile vor:

"Darum ift bas Meer und ber Strom fo rot."

Das wurde ich nie lassen, einfach aus bem Gefühl, daß bann bas Meer, bas auch schon bem ganzen Ginne nach als blutig vorschweben muß, zu spärlich von den drei dunks len D abbekame, und ber Strom, ber unmittelbar bei fo und rot fteht, ju viel. Darum muß ber Strom voran und bas Meer wird in die Mitte genommen, bann kriegt es von vorn und hinten einen Rotschimmer ab. Und dann beißt es: "Darum ift ber Strom und bas Deer fo rot." Wer bas formell spitfindig nennen will, mag es tun, mir ift es Ruance. Ein zu viel an Lautmalerei, wo man bie Absicht außerlich merkt, wirkt aufdringlich und lenkt vom Wefentlichen ab, ist also kompositionswidrig. Es ist bas Gebeimnis ber Dichter, daß sich ihnen die fachdienlichen Lautreize mit bem Motiv gang von selbst einstellen, sie muffen die Kulle eber einschränken als ihr noch mit Berechnung mehr hinzufügen. Ein plumpes, unorganisches Zuviel verrät sich beispielsweise barin, wenn auch aus klangmalerischer Properei Worte mitverbramt werden, die bas eigentlich gar nicht wünschen und die bann ein recht merkwürdiges Gesicht und sicher kein "vertrautes Blumengesicht" machen. Man kann auch so ihren unschuldigen Eigenwert in einer wahren Dunstwolke von Wohllaut erfticken. Die Geschichte aller "preziösen" Zeiten und Dichter gibt bierfür bundertfach Beispiele an die Band.

Bas den Reim anbelangt, so bietet die Art seiner Ersscheinung auch genug bezeichnende Merkmale zur Wertung der Lyrik auf echt oder unecht, kräftig oder schwach, kunstellerisch charaktervoll oder verwaschen. Wo der Reim orspanisch auftritt, hat er die Grundtendenz, unwillkürlich

die in einem Berskompler angefammelte Gefühlselektris zität zu entladen, sie in einer Rlangvermählung so aufzucken und aufbligen zu lassen, daß auf die ganze Umgebung eine bestimmte, entscheibende Beleuchtung fällt. Er wird sich also im richtigen Moment in sinn= und bild= bedeutsamen Worten zusammenballen und sie glübend und beimlich knisternd verketten. Aber er wird, je innerlich souveraner er ist, auch nicht auf je ben Zeilenausgang seine gesamte Energie loslassen, sondern zuweilen mur leicht spielen, in der Klanggleichsetzung auch weniger ausschlags gebender Worte seine Eriftens mehr nur andeuten, um bann aber bald barauf, wenn wirklich Not am Mann ift, gang und mit einem Stoß zu zeigen, was er kann. Nehmen Sie Goethe, Uhland, Gichenborff, Morite, Reller, Greif - Sie werben finden, bag bei berartigen naturwaschechten Dichtern ber Reim stets eine wenig aufbringliche, bafür um so reinere, reichere Rolle svielt, bie Rolle ber bem Gegenstand und seiner Stimmung genau entsprechenden Innenwirkung. Der Lyriker braucht burchaus fein Reim funftler ju fein, aber wenn ber Reim für ihn da ift, so soll er auch in ihm Künstler und nicht nur Manierist und Virtuose sein. Dit einem zu auffälligen Reim an falicher Stelle kann man unter Umftanden um eines bloßen Rlangeffektes willen ein zartes Gotteskindlein von Gefühl erschlagen. Da bat man bann einen schlagenben Reim und eine erschlagene Seele. Der Reim ist boch nur um des Genius willen da, daß man ihm hingebend lauscht, nicht umgekehrt. Bezüglich ber sogenannten Reimreinheit ist keineswegs die äußerlich saubere, tadellose Korrektheit, fondern wieder nur die innere Wesensreinbeit maggebend zur Beurteilung bes Wertes. Ein Reim ift ichlieflich fein Halskragen der Poesie und auch kein goldner Messingknopf am Gebichtrock. Ich babe unseren berrlichen Liliencron ein bischen im Verdacht, daß er, bei seiner liebenswürdigen Schrulle für absolut "reine" Reime, sich diese gern so als eine Art Flügelmänner des Berses vorstellte, die nun beim Parademarsch besonders adrett aufmarschieren müssen, um ja beim Regimentsererzieren vom Obersten keinen Rüffel zu bekommen. Wir müsten unsere besten Lyriker teilweise durchstreichen, wenn wir hierin rigoros sein wollten. Wörike z. B. wäre gleich mausetot, und er lebt doch munter fort.

Wenn Sie mal genießen wollen, wie ein Dichter auch burch tabellose Reimflüsseit ben ebelsten Stoff — Sie werben gleich merken, wie wörtlich das gemeint ist —, banalisiert und der geschäftsmäßig dahintrottenden Reimfolge alle charakteristischen Höhepunkte und feineren Nuanzierungen raubt, so hören Sie das Gedicht mit dem verslockenden Titel:

Am Rhein und beim Bein von Emil Rittershaus

(Scherer, "Deutscher Dichterwalb", Jubilaumsausgabe, Seite 297.)

Mit Rheinwein füllt den Becher! Das perlt so klar und frisch! — Ich saß als wacker Zecher An manchem Schenkentisch. Sah weißen Wein und roten In Kelchen spiegelblank, Doch nichts hat überboten Der Heimat Göttertrank! Da bergen doch die Fässer Den allerbesten Wein! — Es zecht sich nirgends besser.

Jum Lorbeer, zu ben Palmen Trieb mich die Sehnsucht hin; Ich sang der Minne Psalmen Der stolzen Kömerin. Betrogen und verlassen! Das war des Liedes Schluß.— Komm, laß dich fest umfassen Jum heißen Liebeskuß! Du herrlichste der Rosen, Du rheinisch Mägdelein! Ich kenn' kein süß'res Kosen Als an dem deutschen Rhein.

Schenkt ein den Saft der Trauben, Des Rheingaus gold'nen Schat! In grünen Rebenlauben, Da ist der schönste Plat. Ein wundersames Klingen Durch Tal und Hügel zieht; Des Stromes Wogen singen Den Chor zu meinem Lied. Bei Sang und Kuß und Reben Erblüht uns Seligsein! — Will zechen, lieben, leben

Da ist mit von A—3 tadellos "reinen" Reimen boch nur in Rheimvein und Minne gepantscht worden, denn sie haben sämtlich einen ganz beträchtlichen Wassergehalt. Fulda trieb die Sehnsucht von den Palmen zu den Eichen, Rittershaus trieb sie von den Palmen zu den Keben — und beide Matadoren germanischer Lyrik sinken sich doch im Tümpel der Trivialität in die ausgebreiteten Dichterzarme. Wenn die deutsche Dichtung mit solchen Versen ihr

demnächstiges tausendsähriges Jubiläum begehen wollte, so könnte sie sich lieber vorher endgültig begraben lassen. Wir haben von Rhythmus, Sprache, Lautmitteln, Reim usw. gesprochen und wollen nun etwas von lyrischem Bau, lyrischer Struktur hören.

Der Rhythmus hat es mit der gegliederten Wort betonung, die Struktur mit der lyrischen Satzührung zu tun. Sie ist für die Verschiedenheit der lyrischen Wesensart und ob eine solche überhaupt vorhanden ist, ungemein charakteristisch. Der lyrische Aritiker, der sie nicht in ihrer Besonderheit sieht und erfaßt, kann erst Mörtelstreicher und Kalkbrenner werden, denn vom lyrischen Bau hat er einstweilen keine Ahnung. Lyrische Struktur ist die geheime Architektur des Verses und der Strophe, die organisch aus der tiessten künstlerischemenschlichen Willens= und Temperamentswurzel des Dichters aufsteigt.

"Wie schön, o Mensch, mit beinem Palmenzweige Stehst bu an des Jahrhunderts Neige In edler, stolzer Männlichkeit,
Wit aufgeschloss 'nem Sinn, mit Geistesfülle,
Voll milden Ernsts, in tatenreicher Stille,
Der reifste Sohn der Zeit,
Frei durch Vernunft, start durch Gesetze,
Durch Sanstmut groß und reich durch Schätze,
Die lange Zeit dein Busen dir verschwieg,
herr der Natur, die deine Fesseln liebet,
Die deine Kraft in tausend Kämpfen übet
Und prangend unter dir aus der Verwild'rung stieg.

Der Menschheit Burde ist in eure Hand gegeben, Bewahret sie! Sie sinkt mit euch! Mit euch wird sie sich heben!" Das ist Schillers lyrische Struktur. Schillersche Seelenhoheit, aufstrebende Energie, strenge, erhabene Gotik. —

"Und ich sah ein Licht von weiten Und es kam gleich einem Sterne Hinten aus der fernsten Ferne, Eben als es zwölfe schlug. Und da galt kein Borbereiten: Heller ward's mit einemmale Von dem Glanz der vollen Schale, Die ein schöner Knabe trug."

#### Dber:

"So das Chor, das ohn' Erbarmen Mehret ihres Herzens Not. Und mit ausgestreckten Armen Springt sie in den heißen Tod. Doch der Götterjüngling hebet Aus der Flamme sich empor, Und in seinen Armen schwebet Die Geliebte mit empor. Es freut sich die Gottheit der reuigen Sünder, Unsterbliche heben verlorene Kinder Mit feurigen Armen zum himmel empor."

Das ift ebel-getragene, gemeffen-freie, milb-majeftatifche Struktur, bas ift Goethe.

"Hoch auf strebte mein Geist, aber die Liebe zog Balb ihn nieder, das Leid beugte gewaltiger; So durchlauf' ich des Lebens Bogen und kehre, woher ich kam."

Das ist kühner Seelenaufschwung, Ibealwille des Geistes, gefolgt von tiefelegischer Resignation des Unterganggeweihe

ten — bas ift naiv-heroisch-melancholische Bolberlin = Struktur.

## Das Seel chen.

Ich lag im Gras auf einer Ap, In sel'ge Bläue starrt' ich auf — Mir war, als ob auf meiner Brust Mich etwas sacht betastete. Ich blickte schräg. Ein Falter saß Auf meinem grauen Banberrock. Mein Seelchen war's, das flugbereit Die Schwingen öffnend zitterte. Wie sind die Schwingen ihm gefärbt? Sie leuchten blank, betupft mit Blut.

Das ist der verschlossene Lakonismus der zur innendialogischen Lyrik konzentrierten Spik, das ist aristokratische Diskretion der Linie, das ist auf Sis gestellter Asti spumante, das ist Conrad Ferdinand Mener-Struktur.

> "So oft die Sonne aufersteht, Erneuert sich mein Hoffen Und bleibet, bis sie untergeht, Wie eine Blume offen. Dann schlummert es ermattet Im dunklen Schatten ein, Doch eilig wacht es wieder auf Mit ihrem ersten Schein.

Das ist die Kraft, die nimmer stirbt Und immer weiter streitet, Das gute Blut, das nie verdirbt, Geheimnisvoll verbreitet. Solang noch Morgenwinde Boran der Sonne weh'n, Bird nie der Freiheit Fechterschar In Nacht und Schlaf vergeh'n."

Das ist die Struktur des Aufrechten, deß Fähnlein Bannersseide immer wieder der Sonne entgegenweht, wenn's Sturm und Regen auch zerzauft haben, das ist die mit festen Beinen aufgepflanzte Statur und Struktur des "guten Blutes", ist die gesunde lyrische Pfahlbauerstruktur Gottfried Kellers vom Zürichersee mit dem Schöpplein Roten auf dem "währschaften" Eichentisch.

Ich kann hier nicht die lyrische Struktur sämtlicher beutscher Dichter auch nur andeuten.

Struktur ist das, was mit den sprachlichen und rhyth= mischen Elementen verbunden vor allem Stil verleibt. Können Sie mir vielleicht fagen, was Bobenftebt, Fulba, Rittershaus und ähnliche poetische Parteigenossen für eine Inrische Struktur besigen? Nein? So will ich's Ihnen fagen: fie baben die Iprische Mollustenstruktur, ben breiigen Massenstil. Der herr bat sie und verwandte Tierchen in seinem Born, statt sie als Schnecken in seinen Weinberg zu setzen, aus Versehen in ben beutschen Dichterwalb abgelegt, wo sie nun ihren Reim und Schleim binter sich berziehen. Mein Gott, sie wollen auch leben, mit ober obne Rückenwirbel, und jedes Tierchen hat fein Plafierchen. Aber ber kunftlerische Rritiker foll miffen, wie er bie Erscheimungen nach ihren vorhandenen oder fehlenden Mertmalen zu beurteilen, welchen Rang er ihnen in der Reibe ber lyrischen Lebensträger anzuweisen bat. Darum muß er sich auf Struktur und Stil verstehen und Grenzen ziehen können zwischen dem, wo Körper und dem, wo Kleber ist.

Run zur Iprischen Ausbrucksweise im weiteren Sinn, worunter ich verstebe, ob sich einer mehr im Bilb, im Symbol ober im einfachen Natur- und Erlebnisvorgang, unmittelbar subjektiv ober mehr burch bie Maske außert, die dem Lyriter genau fo zu Gebote fteht wie dem Dramatiker ober Romanbichter. Dazu ist vor allem zu fagen, daß die Geschichte ber Lyrik jede dieser Ausbrucksweisen einzeln und in allen Kombinationen aufweist, daß bie größten knriker sich burch alle biese Ausbrucksweisen offenbart haben und daß kunstpsychologisch und sprikbiologisch auch der gleichberechtigten Wiedergeburt der allerverschiebensten Ausbrucksformen nicht bas Geringste im Wege fteht. Es ware trivial noch besonders hervorzuheben, baß bas Symbol auch in ber Lyrit wie in aller Dichtung von bochstem Wert ist, und daß man am glücklichen Symbol auch den echten Apriker erkennt. Das Symbol ist des Diche ters merkwürdigstes Diabem. Aber bas Wesentliche ift auch bier, daß die Sombolik eine durch und durch beseelte, blutvolle ist. Sonst wird sie zur symbolischen Draperie, zur Sinnbildtavete. Wir baben in den letten Jahren mancherlei an solcher toten Gobelinsymbolik in ber beutschen Lyrik erlebt. Wenn man durch folche Inrische Symbolwandteppiche hindurchsticht, fließt gewöhnlich tein Blut, weil teine warme Aber bahinter verborgen ift. Und bann nütt alle mehr ober weniger gefuchte Symbolik nichts — bas Gebicht ift und bleibt eine schöne gemachte Pflanze ohne Saft mit einer Blüte ohne Duft. Demgegenüber ist boch ber simpelste unmittelbare Naturlaut, bas "Stammeln", wie folche Herren sich ausbrücken, eines Uhland, Rlaus Groth, Robert Burns, Peter Bebbel ein mahres bichterisches Erlebnis. Dann bie unverbaltnismäßige Aberschätzung und Kultivierung bes lanbichaftlichen ober sonstigen Stimmungsbildchens, wenn es mur in sich "gelungen" und "rund" ift.

Mein Gott, ich bin weit entfernt, diese an sich genau so berechtigte und oft sehr wertvolle Inrische Spezies nur im geringsten berabseben zu wollen, ich mußte mir ja babei ins eigene Rleisch schneiben — aber das ist nun doch nicht gleich der Chimborasso aller nur denkbaren Lyrik, wie man zu= weilen glauben möchte, wenn man die Lyrik im Spiegel der beutigen Kritik erblickt oder die Mehrzahl unserer Untbologien muftert. Es ist einfach bie bevorzugte Gattung einer Beit, ber im gangen ber lprische Atem zu nichts anderem ausreicht. Wenn einer mit feinem Iprischen Vinselchen so ein besonders nettes Bildchen zurechtgequirlt bat, und wenn er mit seinem aparten Strich Beifall findet und nun jahraus jahrein ohne jede Spur menschlicher Höberzuch tung Bildchen an Bildchen fett, so sieht er mit seinem beflissenen Rezensenten schließlich die ganze lprische Welt mur burch bas eine Gucklöchlein. Go kann man ja bas mabre Beil ausschließlich in liebenswürdiger Boudoirlyrik mit Rosalampenschimmer, Ramin und sanftzärtlichem Gemütsfauteuil seben — das gebort ja auch bazu, gewiß. wollen uns aber ben Blick auf ben weiten und großen Horizont universeller kprif nicht rauben lassen. Auch nicht auf den der wahrhaft pathetischen Lyrik. Bon der soge= nannten pathetischen wollen wir zwar auch nichts wissen. Es gibt unwahres Pathos, bas die Schiefheit schon in ber falschen a-Dehung mit sich führt, und es gibt echtes, naturstartes Pathos. Dieses Pathos befähigt aber erft zu ben höchsten Leistungen. Denn es kann nur aus ber außergewöhnlichen Steigerung der edelsten seelischen Energien hervorgeben. Es ist schlimm, wenn einer Zeit ber Sinn für den kunftlerischen Ausbruck leidenschaftlicher Seelenmächte, ibeeller Grundgewalten ber Menschbeit verloren gebt, wenn sie über ber impressionistischen Ruance bie Leitmotive großzügiger Geist-Natur vergifit. Nicht alle Tage

kann ein "Ibeal und Leben" (Schiller), kann ein "Epilog zu Schillers Glocke" (Goethe) gebichtet werben, aber es ist bedenklich, wenn solch feierlich erhabener Glockens ton vom bochsten Domturm der Lyrik gang in der Ferne zu verschwimmen scheint. Die spöttische Aberlegenheitsvisage gegenüber bem menschlich=kunftlerischen Pathos ist mehr orientalischer Herkunft. Lebenslang um seiner felbst willen genährtes Geiftesfeuer ift eber germanisches Erbteil. bezennienlang beliebte Unterschätzung Schillers ift nicht zum wenigsten auf einen verdächtigen Mangel an eigener seelischer Bochstämmigkeit und Wipfelichwungkraft zurudzuführen. Schillersches Pathos ift nichts für künftlerische Rleinholze naturen. Der Kritiker ber Lyrik muß Aberblick über die künstlerischen Spannungsmöglichkeiten ber menschlichen Psyche besitzen, er muß bas Mag ber immanenten Lebensenergien abschäßen können, das einem Runftwerk, einem Gebicht, einer Summe von Gebichten innetwohnt. Sonst kommt er unter Umftanden bazu, ein halbwegs gelungenes Naturbildchen ober Symbolverschen afthetigistischer Manieristen über lyrische Alpenformationen eines Schiller. Shellen, Byron, Goethe, Mener zu stellen. Der Kritiker muß aber auch von ber unendlichen, entwickelungsmäßig gegebenen Ausbehnungs- und Wandlungsfähigkeit bes Inrischen Stoffgebietes eine Borftellung baben. Er muß einfach wiffen, daß es in Polynesien Menschenfresserlieber gibt, bie den lyrischen Grundton bei den nationalen Mysterien bes Rannibalismus bilben, und baff es bei ben Maoris Tätowierlieder gibt, die in knapper, braftisch sinnenfälliger Rhythmik, mit naiver, plastischer Kraft und primitiver Phantasiefreudigkeit ben für bas Maorianische Schönheitsideal höchststehenden Vorgang der kunstvollen Menschenbepinselung schildern und feiern. Dann wird er sich bavor hüten, willkurlich irgend ein Stoffgebiet, bas feiner Nafe

vielleicht unangenehm, das nicht "nach seinem Geschmack" ift, so mir nichts dir nichts als "unlyrisch" in ben kritischen Müllkaften zu werfen. Er muß z. B. beute gang besonders bavon frei sein, ben Blick gesellschaftlich einzuengen, bamit er erkennt, daß auch inrisch bem einen recht, was bem andern billig ist, daß er nur auf die elementare Leidenschaft und ihre inrische Ausbruckskraft sieht und nicht aus ber Andersrichtung der sozialen Weltanschauung womöglich eis nen gang falschen Begriff von "Tendeng" konstruiert, daß er beim einen von patriotischem, nationalem "Schwung" ber Berse, beim andern etwa von grober "anarchistischer Tenbenz" ober bergleichen schwafelt. Es gibt Gedichte mit kleiner und Gebichte mit großer Tendenz. Die mit kleiner. gerinafügiger Tendenz drücken natürlich den Wert eines Inrischen Produktes stark berab, ganz gleich, um welche sogenannte Weltanschauung es sich babei im letten Grunde handelt, und gleichviel, ob es sich um gesellschaftlich als comme il faut abgestempelte Uberzeugungen ober um weniger salonfähige Sinnesmanifestationen breht. fleine Tenbeng wird sich auch fast immer kunftlerisch geringer Ausbrucksmittel bebienen, sie wird meistens nach ber Schablone verfahren, da die Berfasser solcher 3wed gedichte von vornberein keine kunstlerischen Naturen zu sein pflegen. Die große Tendenz kann ein Gebicht mur abeln. Und die Tendens wird groß, wenn sie mit uns trüglicher innerer Leibenschaft eines großen Bergens, mit bem ursprünglichen Ethos vergeistigten Lebenswillens bie boberen Instinkte ber Menschbeit in Mitleidenschaft zieben will und zieht. Denn auch darüber muffen wir uns boch einmal endaültig klar werben: von zwei Gebichten, zwei in fünftlerischem, rein aftbetischen Ginn gleich mertigen Gebichten wird bassenige zweifellos ben letten Höherwert bilben, in dem der bobere Menschheitswert, der vollkommener, im Sinne ber Entwickelung vollkommener organisierte Menschtwurs in Erscheinung tritt. —

Im übrigen ist ber Lyrik Himmel und Hölle, die Pfüße und ber Stern, ber sich barin spiegelt, anheimgegeben. Es gibt schlechterbings nichts, was sich nicht, so ober so, birekt ober gleichnishaft, lyrisch empfinden, anschwien und gestalten ließe, vom Kankan einer betrunkenen Matrofenbirne bis zum beroischen Wahn eines franken Gebankentitanen, vom Barrikabenkampf ber Revolution bis zum Phantasierausch eines koniglichen Ginsiedlers, vom chemis schen Prozes bis zum astronomischen Phänomen, vom Lallen bes Rindes bis zum Gefang der Engel im siebenten Himmel. Und da möchte ich noch auf einen bis heute viel au wenig berücksichtigten Gesichtspunkt zur Wertung ihrie scher Dichter aufmerksam machen. Je ftarker bei mög= lichster Vielseitigkeit der Motive, in der sich eben ein erpanfives Weltgefühl ausbrückt, die verbindende Einheit und Rückenlinie der individuellen Versönlichkeit ist, in der sich die Intensität des Beltspiegels offenbart, um fo bedeutsamer auch eine lyrische Erscheinung. Die Totalität erst entscheibet. Sie ruckt auch die Betrachtung der knrik innerhalb der Gesamtbichtung in ein ganz anderes, für mich wenigstens lebensvolleres, beziehungsreicheres Licht. Stellen Sie sich einmal Goethe als Lyriker in seiner Ganzheit vor: haben Sie hier zwei haupthalften, den Lyriter des "Fauft" und den aller übrigen Gebichte. Denn baf ber "Kauft" einen großen, dramatisch gruppierten und szenisch aufgerüfteten lyrischen Weltkompler bildet, beweist doch seine ganze Form und die Geschichte seiner Entstehung obenbrein. Der bramatische Kaden wird nur im ersten Teil an der hand der perfonlich fortentwickelten Sage festgehalten, im zweiten wird er zum bunnen, fast unsichtbaren Zauberfähchen in der Hand Mephistos, der daraus zwar als

rechter Herenmeister einen ganzen Mantel für Fausts- Goethe zurechtwebt. Ich muß diese Borstellung einstweilen lediglich in Ihnen spielen lassen. Goethe hat in den verschiedenen noch von seiner Hand redigierten Ausgaden Gebichte, z. B. die "Walpurgisnacht", "Wandrer" (den lyrisschen Dialog zwischen Wandrer und Frau) und ähnliche mehr unter ganz wechselnde Gruppen gestellt, "lyrischschramatischer Form sich nähernd" usw., auch ein Beweis, daß diese Abteilungsworte, wie Titel von Gedichten, oft nur Verlegenheitsbezeichmungen sind, die das Wesen der Sache nicht berühren.

Und nun stellen Sie sich vermöge Ihrer Phantasie bas innere und äußere Lebensbrama irgend eines Dichters vor, mit innerer Logit ber Entwickelung, einem Auf und Ab von Geschehnissen und Vorgangen, Konflikten, Ratastropben, Rämpfen und Erlösungen, Untergang und Auferstehen in sich und ber Welt - und benten Gie sich biefe immer weniger als zufällig sich ergebende Lebenslinie in einer Folge von bald subjektiven, bald objektiven, abwechselnd monolyrischen und bialyrischen, gefühls- und begebenheitsbilblichen Gedichten der verschiedensten, oft polarisch aufeinanderprallenden Temperamentswandlungen dargestellt, so werden Sie vielleicht dadurch angeregt, über die lyrischen und bramatischen Weltelemente, ihre kunftlerischen Wechsels beziehungen und Mischformationen sowie über die ver= schiedene Einstellung des krtitischen Auges gegenüber dem Aprifer überhaupt in fruchtbarer Beise nachzudenken.

Was man zuguterlett ober auch zugutererst von dem Kritiker der Lycik verlangen darf, ist, daß er den Lyciker in seiner feingebauten Werkstatt aufsucht. Wenn mir jemand einen Schlüssel zu seinen Schätzen selbst in die Hand gibt, und ich breche, statt ihn zu benutzen, ihm trotzem mit irgend einem Dietrich das Schloß auf, so weiß

ich nicht, ob er nicht bas gute Recht bat, mich eben als Einbrecher zu behandeln und seinen Schat fortan fauberlich vor mir in Sicherheit zu bringen, sodaß er mir ewig unbekannt bleibt. Genau so machen es aber viele Rritiker. Sie bemuten den Dietrich, d. h. ihren gang fremden, wills fürlichen, biebischen Schlüffel, mahrend sie ben vom Dichter ihnen selbst anvertrauten Schaböffner verschmähen. Ein Lauschen auf die eigenen Mitteilungen der Dichter über ihr Schaffen und ihre Auffassung vom Dichterischen wurde bie Rritiker besonders bavor schützen, immer von der Art ihnen zufällig vorschwebender, ganz verschieden organisierter und bedingter Dichter auszugeben, mußige Bergleiche anzustellen und einen Magstab, der für den einen gang recht sein mag, auch auf den andern zu übertragen. Ich will hier nur gang turg ein paar Bekenntnisdaten bedeutender Enrifer anführen, lediglich um auf eine Fülle von echten Ertitischen Quellen und ihr gewiß ergiebiges Studium binzuweisen.

Goethe: "Es gibt nichts Dümmeres, als einem Dichter zu sagen: dies hättest du so machen mussen und dieses so! Man wird aus einem Dichter nie etwas anderes machen, als was die Natur in ihn gelegt hat. Wollt ihr ihn zwingen ein anderer zu sein, so werdet ihr ihn vernichten."

Ferner: "D, wie sind die Juschauer so glücklich! Sie dünken sich so klug, sie finden was Rechts. So auch die Liebhaber, die Kenner. Man glaubt nicht, was das ein beshaglich Bolk, indeß der gute Künstler immer kleinlaut bleibt. Ich habe aber auch neuerdings einen Ekel, jemanden urteilen zu hören, der nicht selbst arbeitete, daß ich es nicht ausdrücken kann."

Dies nur als prachtvolle grundsätliche Motti für das Berhältnis von Kunft und Kritik überhaupt von einem, der gerade hierin unendlich viel nachgedacht und erlebt hatte.

Goethe also: Das so und nicht anders sein können und selber was machen!

Schiller: "Dem Dichter schwebt bas Musikalische eines Gebichts vor." Und "Sobald mir einer merken läßt, daß ihm in poetischen Darstellungen irgend etwas näber liegt als die innere Notwendigkeit und Wahrheit, so gebe ich ihn auf." — "Naiv muß jedes wahre Genie sein, ober es ift keins. Seine Naivität allein macht es zum Genie, und was es im Intellektuellen und Afthetischen ift, kann es im Moralischen nicht verleugnen. Unbekannt mit den Regeln, ben Krücken ber Schwachheit und ben Zuchtmeistern ber Berkehrtheit, blog von der Natur und dem Instinkt, seinem schütenden Engel geleitet, geht es ruhig und sicher burch alle Schlingen bes falfden Geschmacks, in welchen, wenn es nicht so klug ist, sie von weitem zu vermeiben. das Nichtgenie unausbleiblich verstrickt wird." Es ist hier nicht speziell von der Lyrik die Rede, aber wenn auf eine Gattung, fo pagt die Beglaubigung und Berufung auf den Inftinkt in erster Linie für die Eprik.

Schiller also: Musikalisch, naiv, instinks tiv sein!

Uhland: Aber konventionelle Lyrik:

"In einem langen und vielfältigen poetischen Betrieb hat sich uns allmählich ein beträchtlicher Borrat dichterischer Bilder und Redeweisen angehäuft, der jedem neu hinzutretenden Gesangslustigen immer wieder zu Gedote steht. Durch die fortwährende Anwendung aber sind diese Bilder und Redeweisen so geläufig geworden, daß Berfasser und Leser bei ihnen wenig mehr an die eigentliche und ursprüngliche Bedeutung zu denken pflegen. Ja, man hat sich gewöhnt, nach Art dieser gangdaren Ausbrücke auch andere von ähnlichem Klange zu bilden, über die man sich ebensowenig eine bestimmte Rechenschaft gibt. Daher kommt

es benn, baff in manchen Gebichten Wort bilbungen vorkommen, die fich auf feinen Bort finn gurudführen laffen, ober Bilber, welche zu keiner Vorstellung gebracht werden oder sich untereinander aufheben, eben weil sie gar nicht aus eigener Anschauung hervorgegangen sind ... Jebes Bild, und am meiften bas schon viel gebrauchte, muß immer wieder frisch aus der Natur oder aus dem flaren Schauen ber Einbildungsfraft entnommen fein, wenn es nicht Gefahr laufen will, zur blogen Phrase zu werden. Die Rofe ift ein immer wiederkehrendes, ja unentbehr= liches Bild des Jugendreizes, aber nur berjenige wird sich dieses Bildes mahrhaft poetisch bedienen, dem wirklich eine Rose mit ihrem zarten Glanz und ihrem sugen Duft vor bem Sinne lebt." Und in einem Briefe an feinen Freund Rarl Maner: "Abrigens sieh bei diefen Gedichten nicht sowohl darauf, was man dir lobt oder tadelt, sondern ob bas Gebicht in einem glühenden Augenblick entstanden ober nicht; ob es gedichtet wurde ober sich selbst bichtete, von felbst bervorsprang."

Mo Uhland: Wort und Bild neu erleben. Der glühende Moment als bestes Selbsteristerium des Schöpferischen, unbeirrt von Lob und Tabel.

# Eichendorff:

Singen kann ich nicht wie bu, Und wie ich nicht der und jener, Kannst du's besser, sing frisch zu. Andre singen wieder schöner, Droben an dem Himmelstor Wird's ein wunderbarer Chor.

Und: "Ein gutes Gedicht gibt keine Stellen, sondern nur eben das ganze gute Gedicht, gleichwie eine abgeschlagene Nafe

ober ein paar abgerissene Ohren ber Medizeischen Benus für Kenner recht gut, aber sonst ganz nichtswürdig sind."
— "Der verborgene Geist eines Gedichtes tut sich als ein stiller, goldener Blick über das ganze Leben auf, der nicht zu beschreiben ist."

Also Eichendorff: Reiner wie ber andere. Eitelkeitsfreier Blick auf bas Ganze ber Liebkunft. Organisch unzerreißbare Einheit eines Gebichtes. Geheimnisvoll tiefe Persspektive eines Gebichtes.

### Lenau:

Ift die Form auch festgeschlossen, Immer noch ist's kein Gedicht, Wenn um den Gedanken nicht Stetig wird das Wort ergossen.

Werfen noch bie Worte Falten, Rein leben b'ger Leib, nur Kleib, — Was sie wecken, Lust und Leib, Wird im Hörer balb erkalten.

hört ben losen Kern er Klappern (Denken Sie an Rittershaus' "Beinlied!") Wie Toneisenklapperstein, Mag das Bort gemeistert sein, Ist es boch nur durres Plappern.

Und: "Dhne scharfes Urteil kann man bei der glücklichsten poetischen Fähigkeit nichts schreiben, das da fertig ist, fir und fertig, und überall Kappt."

Mo Lenau: Lebendige Form als Leib, nicht als Rleid zur Entstehung, und klarer Kunst= 86 verstand, Selbsteritik zur Bollendung bes Gebichtes.

Sebbel: "Gefühl ift bas unmittelbar von innen berauswirkende Leben. Die Kraft es zu begrenzen und barzustellen, macht ben lyrischen Dichter." - "Tiefe ber Form." - "Die Poesie fei Bild, aber fie frame nicht mit Bilbern. Man fett einen Spiegel nicht aus Spiegeln zusammen . . ." - "Lprische Gedichte, sie mögen nun aus dem Geift oder dem Gemut hervorgehen, sind Blu= men." — "Bas ber echten kprik vorzüglich im Wege fteht, ist der Umftand, daß sie anscheinend immer bas Alte, bas Gewöhnliche, bas langft Bekannte bringt. Wer könnte dem Rezensenten etwas Erkleckliches erwidern, ber Uhlands wunderschönes Lied "Die linden Lüfte sind erwacht" mit den Worten abfertigte: was ist denn da= rin gesagt, als bag alles auf Erben sich anbert, bas Schlimme ins Gute, bas Gute ins Schlimme, und wer wußte das nicht, bevor er das Lied in die Hande bekam? Welch hobe Freudigkeit ber Seele, welch ein Mut für alle Zukunft im Menschen erwacht, wenn ihm die zwischen den ewigen, ben Fundamentalgefühlen in feinem Innern und ben Erscheimungen ber Natur bestehende untrennbare Barmonie im klaren Lichte aufgeht, bas scheint nie= mand gu miffen." 1842. Diefe Augerung Bebbels, zumal der lette Sat, ist besonders bezeichnend. Eine aanze Reibe von Jahren nach bem erften Erscheinen ber Uhlandschen Gedichte muß Hebbel noch ein Lied wie "Die linden Lufte sind erwacht" gegen die "Rezensenten" in Schut nehmen!

Man weiß, daß die erste Auflage der Uhlandschen Gebichte zwölf Jahre brauchte, bis sie verkauft war. Tempora mutantur! — Ferner Debbel noch: "Das Bort finden heißt also die Dinge selbst finden." Und: "Jedes Gedicht hat

seinen eigentümlichen Lebenspunkt und ist doch nur durch den Rücklick auf die Lotalität des Dichters vollkommen zu verstehen und aufzunehmen."

Mso hebbel: Begrenzenbe Darstellung eines unmittelbar von innen herauswirkens ben Lebensgefühls. Formtiefe. Notwendigs keit, selbst Fundamentalgefühle zu haben, um sie zu schäten. Eigentümlicher Lebenspunkt bes einzelnen Gedichtes. Zum letten Berständnis die Renntnis der Lotalität eines Dichters notwendig.

Und zum Schluß noch:

Gottfried Keller: "Es ist mit der Lyrik eine eigene Sache; sie duldet nur selten eine rivalisierende Tätigkeit neben sich und erfordert ein ganzes ungeteiltes Leben, um aus dessen ebelstem Blut als unvergängliche Blüte hervorgehen zu können. Jedes gute Lied kostet einen scheußlichen Aufwand an konsumierten Biktualien, Nervenverbrauch und manchmal Tränen, vom Lachen oder vom Weinen, gleichviel, und dann wird es bogenweise berechnet. Und die sechs Strophen füllen nicht einmal zwei Seitenl Da geh' einer hin und werde Lyriker!"

Mjo Gottfried Keller: Lyrik als aufsaugende Blüte des edelsten Lebensblutes. Lyrik als materiell ungenügend qualifizierte, kostsbare künstlerische Lebensleistung.

Und als lettes: also und alles in allem für diesmal: Lyrik, wenn sie nicht als bloges Spiel der Form betrieben wird, ist, auch ohne "Lurusausgabe", der feinste dichterische Lurus und eine beständige vitale Gefahr. Nur eine Art nachtwandlerischer Sicherheit vermag diese mehr oder wesniger zu überstehen . . .

Die Wirkungs fläche ber Lyrik wird wohl, von Fällen ganz besonderer Art abgesehen, eine mehr oder weniger begrenzte bleiben, da die Kunst der Lyrik am meisten auf Innenwirkung beruht. Die Wenge will auch in der Kunst äußerlich sehen und hören, wenn nicht gar greisen und tasten. Sie reagiert am stärksten auf Sinnenreize. Lyrik aber klopft mur an die Pforte der inneren Lautwelt. Um so anspruchsvoller darf sie dem Kritiker ins Auge schauen. Hier meine kritische Tasel:

Je stärker die Lebenskräfte, je höher die Lebenswerte,

je stoffgemäßer ihre sprachlicherhythmische Verlebendigung ist, die eine Welt für sich zu einer geschlossenen Einheit bindet, um so bedeutsamer ist auch ein lyrisches Kunstwerk, für das dann als Trost Goethes Daimon-Vers gilt:

"Und keine Zeit und keine Macht zerftückelt Geprägte Form, die lebend sich entwickelt."

Ehrfurcht und Liebe fiber bem allen. Dhne sie bleiben Kritiker, Leser und Hörer bem Höchsten und Tiefften taub.

Ein beutsch-öfterreichischer Dichter, Ferbinanb von Caar, hat einmal in freien Rhythmen einen eblen Musbrud bafür gefunden, wie wir uns der Lyrif naben follen:

Ob auch ein überkluges Geschlecht Dich belächelt als Unverstand: Ob der banausische Schwarm, Der in den Tempel der Kunst sich drängt, Um bei des Mtars heiliger Flamme Mahlzeit zu halten, Dir, weil du den Mann nicht nährst, Hochmütig den Kücken kehrt, Indes ein heer frecher Stümper Dich entweiht zu nichtigem Spiel: Immer und ewig Bleibst du, hochaufstrebende Lyrik, Blute und Krone der Dichtkunft.

Denn überall sonst befehden sich Stoff und Form, Und ber Meifter felbft, Der ben Zwiespalt zu lösen scheint, In tiefster Bruft empfindet er Bor bem beenbeten Werk Vorwurfevollen Migklang Des Unbewältigten. Du aber, atmend reinster Empfindung hauch, Folgst in sanften Rhythmen Willig dem Geift Und lenkft ihn zulett, Da du Worte hast für das Unsagbare, Siegreich binan zu ahnungsvollster Erkenntnis. Und wie du der Freude Soben Als leuchtendste Rose schmückst, Blühst du auch, schwermutsvoll, Als Passiflore hervor Mus ben Abgrunden bes Lebens.

# Aus Werkstatt und Leben

Personliche Momente

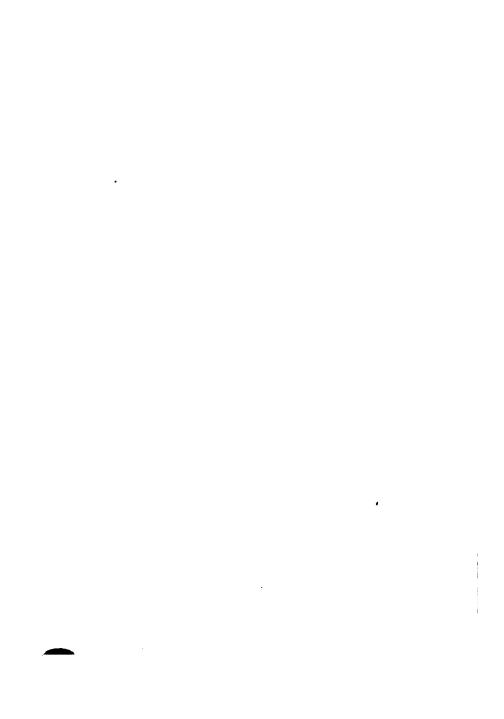

Un der dichterischen Stappenstraße, die ich bis beute nach bem altfrankischen Motto: Gile mit Beile zurückgelegt habe, steben ein vaar Marksteine, die von Richtung und Ziel der eingeschlagenen Route vielleicht etwas aussagen können, was auch andere interessiert. Vielleicht — benn Ziel und Richtung sind mehr ober weniger Planmäßigkeiten, die mit dem Un= berechenbaren bes bichterischen Schaffens, was seine letten Motive wenigstens anbelangt, nicht viel zu tun baben. Und ganz gewiß sind es, wenn ich mich so ausbrücken barf, bie richtigen Nach berigkeiten, wenn wir unseren Weg und unsere Weise in Leben und Runft bubich ordentlich nach Punkten und Perioden fixieren und den untrennbar wallens den Alug des Lebens und Gestaltens wie Leder brav in Stude und Streifen schneiben möchten. Ich finde, bann wird die Geschichte eben lebern, und vor ber Zerstückelung und Aufteilung des Organisch=Zusammenhängenden geht bie ganze Poesie zum Teufel. Schlimm wäre es, wenn auch ich auf solche Hirngespinste verfiele.

Erst ist man ein winziges Bäumchen, nachher ein Baum — erst kann man kaum einen Schritt machen, ohne zu purzeln, nachher sieht man, ohne eine Krücke gebraucht zu haben, auf einige hundert Meilen zurück. Wie sich das nach und nach vollzog, ist zweifellos ebenso einsach wie unerkarlich. Das bewußte Empor= und Borwärtsstreben ist gut und preiswürdig, es soll ja den höheren Menschen vom niederen Erdgeschöpf besonders unterscheiden, aber vor allem kommt es — auch beim Ideentier — auf Mark und Bein an, das Mark zum Bachsen, das Bein zum Gehen. Wer nicht

Mark und Bein hat, bessen Kunst kann auch nie durch Mark und Bein gehen, und wenn er vor hampeln und Ziehklimmen Grimassen schnitte wie der leibhaftige Gottseibeiuns. Was nütt es, wenn einer durch derlei artistische Gelenkstrapazen das Lorbeergemuse der ganzen literarischen Modewelt gewönne und litte doch Schaden an seiner Seele, d. h. an seiner ursprünglichen menschlich-kunstlerischen Kraftsquelle?

Bahrer Ehrgeiz ist der Bater großer Taten und Gefänge, aber der Ehrgeiz, gestern im Naturalistischen, heute im Symbolistischen, morgen im Futuristischen und übermorgen meinetwegen im Atavistischen erstellassig zu rangieren oder eine sogenannte große Nummer vorzustellen — dieser Ehrzgeiz ist der Bater heilloser künstlerischer Bassertöpfe, Stibbastarde und Sensationsmumien fürs geistige Oktoberfest.

Um von mir zu fprechen: wer mich in bas Kutteral einer bestimmten Schule, Tendenz ober Richtung steden möchte und so, wohletikettiert, jum übrigen legen, ber melbe sich! Ich will ihm beimleuchten und ihm zunächst raten, daß er lieber seine trübe Brille ins Kutteral steckt als mich. Es ist ja so unendlich billig und bequem, einen lebendigen Dichter= menschen an den dicken Pflock einer parzellierenden Ras tafterkritik festbinden zu wollen, der es vor allem auf ihre lange Kabenschmur ankommt. Des Dichterwesens leichte Bandlungshülle entgleitet und spottet dieser ftarren Gn= ftematik. Gottseidank - benn fonft konnte es dahin kom= men, daß man felbst mit den köstlichen siebzig Sahren, bie vielleicht einmal winken, unabläffig und unentwegt, der landläufigen Literaturgeschichte zu Gefallen, bis die Backen berften, mur in die "foziale" Trompete stoßen mußte -, ein Instrument, bas man ja, ber Rot ber Beit, der eigenen Leidenschaft und dem energischen Ton zu Liebe, im rechten Moment an die Lippe zu fegen verstand und, sollte es die Stunde gebieten, auch heute noch an die Lippe zu setzen versteht. Nur keine konftruierten Geschichten und gewaltsamen Leitfäden oder stricke, wo es sich um das zur Kunstform verdichtete Ein- und Ausatmen eines Menschenherzens handelt, das, aller äußeren Erfolgsbebingungen der Umwelt unerachtet, sein natürliches Fühlen und Wollen rhythmisch auslebt und sein eigentümliches und doch auch wieder typisches Schicksal mit dissonazenzeicher Sehnsucht nach Harmonie dichterisch erfüllen muß.

Ich sprach zuerst von ein paar Marksteinen an der Stappenstraße meines dichterischen Lebensganges. Es sind darunter auch — was Sie nicht enttäuschen möge — innere Wegzeichen verstanden, auf die ich immer wies der treffe und die, wenn ich sie lange anschaue, schließlich in einem einzigen Hauptmark- und Grundstein zusammens zurücken scheinen. Wollen Sie wissen, was darauf steht? Ja, das kann ich Ihnen aber am besten in Versen sagen, denn mein Zentralmarkstein hat die Eigentümlichkeit, ähnslich wie die berühmte Memnonssäule vor Sonnenaufgang, rhythmisch zu tönen und zugleich das Wortzeichen ges heimnisvoll aufleuchten zu lassen.

### Grundton.

In meiner Seele zittert eine Saite, Tief mit der Wurzel meines Seins verknüpft. Wenn mit dem Bogen ich darüber gleite, Geschieht's, daß Psinche selbst dem Laut entschlüpft. Soll ich der Sprache grobem Ohr verraten, Was in der feinen Seelenstimme singt?: Du liebst zumeist die jungfräulichen Taten, Die Erstlingsopfer, die dein Fühlen bringt. Ob's glückt? Mißlingt? Die Tat schon ist Erfüllen. Was draus erfolgt, steht nicht in deiner Hand. Das Beltgeheimnis mußte sich enthullen, Bar' bir ber Ausgang beines Tuns bekannt.

So geh im Einklang mit dem Gang des Blutes Und gib dich liebend hin mit Ja und Nein! Rommt's auch einmal verkehrt heraus, was tut es? Ergebnis nicht — Erlebnis nur ist dein.

Sett man mir aber die Vistole auf die Bruft und bedrobt mich: "Sag das in Prosa oder du bist des Todes!", dann kann ich schließlich auch noch mein Leben retten und ants worte trocken: Das beifit: Db ich auch mal vorbeibaue. ich bichte, wie mir der Hammer schwingt, frage keinen Hufschmied um Erlaubnis, wohin ich das abnorm ausge stattete Alügelroß, den Propeller-Pegafus, steuere, bevorzuge ben frischen Anstich ber Natur, schiele nicht nach bem Ronturrenzerfolg der Saison mit seinem zweifelhaften Bobensatz, und wer mich in dieser Haltung behelligen will, den bitte ich nicht barum, an meinem Tische Plat zu nehmen. Dies ift also ber innere Markstein. Immerbin lebt man ja aber auch in Gottes und Kants Namen in ber zeitlichen und räumlichen Rategorie, wie man auch abwechselnd ein Rinderjäcken, schwarzen Ronfirmationsrock, malerisch-saloppen Samtflaus, normalbürgerlichen Rackettanzug, Sportloden mit Wadenstrümpfen und, bei ents sprechender Gelegenheit - bal paré ober Runstpobium ben edlen revolutionaren Frack tragt.

Meine äußeren Hauptetappen — um möglichen Falschmelbungen vorzubeugen — sind Hannover, Berlin, Zürich,
wieder Berlin und — sagen wir vorläufig Ende gut, alles gut
— München. In meiner Baterstadt Hannover wurde ich klassisch gebildet und bildete als Primaner mit Otto Erich Harte be n und anderen kommenden Männern die erste moberne Tafelrunde der B.B.B.B., Baprisch-Böhmischen-Bier-

Betterschaft, wo ich wegen meiner hochgrabigen Begeisterung für bas' feubale Korpswesen ben Spignamen C.B. — Korps-Bursch erhielt und in Ehren zu führen suchte. Im übrigen: Schulsahre — Leidensjahre! Als sozusagen bezahter Schüler nicht wegen Unsleiß, aber wegen wachsenber Renitenz ziemlich unbequem. Renitent aus gerechtem Unnut über die pädagogische Unisorm und die Gebetsmühlentechnik bei der Aneignung des Wissensstoffes. Dieses Regertum bediente sich zu seinen erlösenden Explosionen zumeist des klassischen Herameters und des romantischen Sonetts; ich lernte also schon früh der wütendsten Gefühle Gewalt sich in festen Formen zugleich bändigen und befreien.

Bannover: Auf einem feiner alteren Friedbofe, bem Marienkirchhof, befindet sich ein bekanntes "ewiges" Erbbegräbnis mit ber ausbrücklichen Aufschrift: Dies Grab barf nie geöffnet werben! Der Inschrift zum ewigen Trot hat sich ein Baum durch ben Spalt ber Platten gebrängt und sie weit auseinandergetrieben. Ein leichtes, winziges Samenkörnchen war machtiger als ber zentnerschwere Stein mitfamt seinem bannenden Berbot. Dieses merkwürdige Trußsymbol ber sprengenden Kraft organischen Lebens zog mich manchmal in seine Nähe. Es kam mir auch später nicht felten wieder in ben Sinn. Trot löblichen Bemühens werter Leibtragenden und Zeitgenossen ist ber schaffende Mensch, ber Samenkörner ber Zukunft trägt, ift auch ber Dichter, auf bem bie Steinplatten bes Schweigens laften, nicht auf ewig zu begraben ober wie es volkstümlich so kurz und bundig beißt: nicht tot zu friegen.

Berlin. Ich ging als ratlos schwankender Träumer in die Weltstadt; die Weltstadt schreckte mich aus meinen Träumen und stellte mich vor innere Entscheidungen. In Nebel und Nacht hörte ich am Brückenrande des Spreeskanals einsam das große, eintönige Lied vorüberrauschen,

bas von Kämpfen, Leiben und Sehnen einer Menscheit sang, die sich in krampfhaft zuckenden Massen neu zusammenballte. Von der Straße lauschte ich als zwanzigiähriger Student das Lied vom Arbeiter und Steinklopfer auf, und ich hatte keine Ahnung davon, daß man diese ersten Regungen und Zeugnisse dichterisch triebmäßigen Zusammenfühlens und Miterlebens einmal fein säuberlich als "Soziale Lyrik" literarisch regiskrieren würde.

Lieb bes Steinflopfers.

3ch bin tein Minister, Ich bin kein Ronia. 3ch bin tein Priefter, Ich bin kein Beld. Mir ift fein Orben. Mir ist kein Litel Berlieben worden Und auch kein Gelb. Dich will ich friegen. Du barter Plocken. Die Splitter fliegen, Der Sand stäubt auf . "Du armer Flegel" Mein Bater brummte. "Nimm meinen Schlägell" Und starb barauf. Heut bab' ich Armer Noch nichts gegeffen, Der Allerbarmer Hat nichts gesandt. Von goldnem Weine Hab' ich geträumet Und Flopfe Steine Kürs Baterland.

Dann merkte und vernahm ich, daß auch andere da waren, die das heranwogende große Leben in den Strom der Dichtung leiten wollten, Dichter und Kritiker, und ich löste meine seelisch aufgescheuchte Einsamkeit durch Stunden mehr zuhörenden als wortreichen Verkehrs mit sungeren Schriftstellern ab; diese, vor allem die Brüder Heinstich und Julius Hart, führten mich zeitweilig in eine mir ganz neue Welt der Boheme, die damals vor allem mit Enthusiasmus, aber noch gar nicht mit Snobismus atmosphärisch gesättigt war. Doch Berlin hielt mich nicht sest wie so manche andere, die dort, um "an der Sprige zu sein", ihr literarisches Hauptquartier aufschlugen wie Hartleben — ein kurzer Winter, und dann sollte es Jahre währen, dis ich es auf länger wiedersah.

Aus Hannover schrieb ich im Einjährigenrock noch rasch außer hermann Conrabi, ben ich übrigens nie perfonlich kennen lernte, ein Vorwort zu jenem lyrischen Manifest ber "Modernen Dichter-Charaktere", die etlichen Staub aufwirbelten und die doch mehr als symptomatisches Zeugnis einer bichterisch-kulturellen Gärungsperiobe benn als eigentlich künftlerisches Dokument Geltung beanspruchten und auch erlangten. Was mich vor allem dabei reizte, war bie erste Initiative. Und damit fertig. Alles sich daran anknüpfende, oft recht kleinliche Literaturgezank war mir scheußlich. Und ich war froh, recht bald wieder für mich auf frischer Weibe zu gehen. Aber München, wo ich ben kampfeslustigen Draufgänger Michael Georg Conrad, ben urgescheiten, feinhörigen Wolfgang Rirchbach, ben keckhinhauenden alten Dichterobersten Beinrich v. Reber und besonders den naturfrommen und reizbaren Martin Greif kennen lernte, aus aller Kameraberie hinweg mit ungewissem Sprung in die Schweiz. Ich kann hier nur

die Hauptetappen streifen. Also gleich Zürich Ende der acht-

ziger Jahre.

Bielleicht wollte es mein guter Genius so: einer sich immer mehr bis zum Siedepunkt erbigenden idealistischen Temperatur und sozialpolitischen Leidenschaft das beilsame Gegengewicht einer idnllisch annutigen Natur mit großen Ausblicken gewähren. Ich glaube, sonft ware ich in ienen öffentlich mehr als beklemmenden Zeitläuften doch ein= mal wie eine Bombe explodiert. Natürlich waren Berfe für mich bas wirksamste Bentil gegen allzu hoben Druck. Db sie "ästhetisch" im traditionellen Sinne waren ober nicht. Sie waren nötig zur Entspannung und ließen ja auch andere nicht gerade kalt. Kalt lassen aber ist ein Fluch, ben auch der kultivierteste Geschmack nicht verföhnt. Und künstlerische Rultur ist erst ber gewonnene Ausgleich zwischen Temperament und Kunstverstand. So weit war ich, war die junge Generation damals noch nicht. Aber die Zünder flogen vom Zürichberg. Und da siebelten noch verschiedene, die ebenfalls mit poetischem Bunbftoff berumliefen. Gerhart Sauptmann war ba, in früheste Vor = Sonnenaufgangsröte getaucht, Carl Hauptmann im gelungen schwankenden Gemisch von Philosophie und beimlich quellendem Dichtertum. John Henry Madan, ber bie funkelnde Schale bes Jugenbrausches empor zum Munde hob und die "wunderbaren, erfehnten Nachte" besang, Die spater auf Straufflügeln durch die Ronzertfale jubeln sollten - John Benen, ber weltverachtend und stolz ben Mantel bes Ebelanarchismus um bie Schultern schlug und ben Schatten Max Stirners aus langer Berschollenheit zur Gegenwart heraufbeschwor. Abseits noch, von diesem "revolutionären Birkel" unberührt, streng vorüberschwebend, Ricarda Such, die wie ich damals an der Züricher Universität italienische Sprach-100

und Dichterstudien trieb und mit meinem akademischen Bilblingshabitus sich nicht sonderlich befreunden konnte. Dann Frank Bedekind, ber noch lange "vermummte Berr" fommender Erds, Reuers und Berenteffelbramatit, bem sich aus gespenftischen Schulerinnerungen bie lebensschwüle und tobesschwangere Atmosphäre seines stärksten Jugendbramas zusammenbraute — Webekind, ber als Chef des Reklamebureaus für Maggi nicht zum Vergnügen afrikamische Suppennovellen schrieb und zum Vergnügen für sich, ben Satan und seine Freunde mit grabesbobler Stimme aus bamonischen Tiefen schauerkomische Bankelfänge emporzupfte. Merkwürdige Gestalten tauchten auf und schwanden wieder, literarische Knollengewächse kurios festen Aussehens. Der seltsamfte und wunderbarfte Beilige der füngstdeutschen Literatur, Peter Bille, breitete den Inhalt seines chaotisch abgrundigen Manuskriptsackes auf dem Boden meiner Studentenbude aus und murmelte mir zwischen Abnthmen tiefsinniger Naturmustit den Bunfc au, Gottfried Reller tennen au lernen. Run batte es ja manchmal seinen Haken, an ben Herrn Alt-Staats Schreiber von Zürich und Fabulierer golbheller Legenden und Gebichte verfönlich so von ungefähr beranzurücken. Er bafte bas Interviewen eines neugierig berechnenben Literatentums und konnte aus üblen Erfahrungen bei verbächtigen Annäherungsversuchen hahnebuchen grob werben. Vielleicht weil er sich von mir nie einer berartig berausbolenden, indiskreten Manier versab und zu verseben brauchte, ober aus welchem Grunde immer er ein "faible" für mich hatte — jedenfalls genoß ich, seit er mich nach Abersenbung eines Buches zum Besuch ermuntert batte, dauernd und ohne Trübung des Dichters sympathisches Interesse. Unser Verkebr svielte sich in taktvollen 3wischenraus men teils und am liebsten in seinem schlichtsbebaglichen Ars

beitszimmer ab, wo ich zur Dammerzeit, wenn's "schum= mert", wie sich sein nordischer Freund und Briefschreiber Theodor Storm ausgebruckt hatte, manch anregendes Plauberstündchen mit ihm verlebte. Schwester Regula, als eifersüchtigite ber Schwellenbüterinnen stadtbekannt, führte mich — und darauf bin ich bis heute stolz — unange= melbet zum Bruber, ber mich ftets warm und wie selbst= verständlich begrüßte. Er war im bequemen Schlafrock, sette ab und zu seine Pfeife frisch in Brand und plauberte ober graunate so auf bem Sofa von ber Leber weg über Personen und Dinge der Literatur und Runft. Der kleine, untersette Mann mit den kurgen Beinen und bem großen Haupt - just so, wie ihn Karl Stauffer-Bern meisterlich zeichnete - konnte einen unter ber Brille binweg merkwürdig forschend ansehen. Er war beinabe siebzig, ich kaum fünfundzwanzig, und dabei ging er mit einer liebevollen Sorgfalt auf meine Erstlinge ein, die mich noch in der Erinnerung rührt. Er fagte ohne Umschweife, was und warum ihm etwas gefiel oder nicht gefiel. Ich hatte ein Liebeslied, das mochte der Alte besonders gern und kam öfter barauf zuruck, er meinte, es ware etwo vom "Ton des Hobenliedes" barin.

### Im Binbe.

Meine Geliebte hüpft über die Berge, Siehe! sie springt wie das flüchtige Wild. Zart wie Westhauch streift sie die Gräser, Leichthinschwebender Annut Bild.

Ihre kurzen, lichtbraunen Locken Rüßt ber zärtlich neckende Wind, Ihres Kleibes blauleuchtende Schärpe Flattert froh dem fröhlichen Kind. Meine Augen fliegen lebendig Aber das sonnenhelle Gefild — Meine Geliebte hüpft über die Berge, Siehel sie springt wie das flüchtige Wild.

Mber auch dem revolutionärsten Gebicht, mochte seine Tendens ibm gans zuwiderlaufen, wurde er nach feinen dichterischen Spannkräften vorurteilslos gerecht. Ich bente, aus dem Munde eines Gottfried Reller darf man bas nach so vielen Jahren schon erzählen, ohne in den Geruch ber Ruhmredigkeit zu geraten. Wahrhaft loslegen und wettern konnte er gegen Leute, die, wie er witterte, nur auf seinen Tob warteten, um sich seiner literarischen Schäte zu bemächtigen. Ich vergesse auch nicht, wie er ein paarmal von seinem unglücklichen Landsmann, dem Dichter Beinrich Leuthold, seinem Charafter und Schicksal sprach. Wenn man wußte, wie er ihn als Runftler bes lyrischen Melos hochstellte, verstand man auch seinen scheinbar harten Ausbruck recht, wenn er ihn gelegentlich ein "verrucktes Instrument" nannte. Man konnte sich in ber Lat teinen größeren Gegenfat benten als ben unfteten, schwach jedem Winde preisgegebenen Schweizer Lyriter, der ja auch hier in München an der Geibel-Benseichen Tafelrunde des sogenannten "Krokobils" eine zuweilen etwas unbeimliche Rolle spielte und später in ber Irrenanstalt Burghölgli endete, und feinem lebenssicheren, mit festen Beinen auf diesem Planeten stebenden kantonalen Mitburger . . . Alfo mit Peter Bille gelang eine Bufammensikung im "Pfauen", einem langjährigen Stammlokal des Dichters, wo er abendlich fein Schöppli Roten trank. Peter redete unentwegt von "Romeo und Julia auf dem Lande" und Guffrud Kallar, wie er im "Auch Einer" R. Ib. Bifchers beifft, behauptete nachber zu

mir schalkhaftsbrohend, warum man ihm immer wieder mit der vertrackten Romeos und Julia:Geschichte komme, er hätte doch auch noch einiges andere geschrieben, und der Peter Hille hätte ihm doch eigentlich auch nur die "Würmer aus der Nase ziehen" wollen. An Kellers Tisch saß ich auch mit seinem Walergenossen Arnold Böcklin zusammen, der in seiner großen Erscheinung und aufrechten Haltung einen starken Gegensatz zu Keller bildete und im Schweigen mit Moltke wetteiserte. Aber von den beiden Freunden ging ganz wie von selber Kraft, Külle und ruhige Gelassenheit aus — für einen jungen Stürmer eine unaufdringlich wohltätige Mahnung ausgereisten, schönzgebiehenen Lebens.

## Du und der Tod? An Böcklin.

Du und der Tod? D berrlicher Pilot Durchs blaue Bunbermeer ber Malerei: Wem solche Schöpferglut den Arm durchlobt, Er wandelt siegreich selbst bem Stor vorbei, Charon, ber Kährmann, rubert seinen Rabn Die Schattenflut zurud auf bleicher Bahn . . . Ich sah vordem dich wohl durch Zürich schreiten. Langfam, zu ftiller Sommermittagszeit. Dein Blick schien sinnend vor bir binzugleiten Und trank boch träumend alles weit und breit. Dann bliebst bu steh'n. Und eine farbensatte, Goldgelb durchblübte Biefe bot bir Salt, In beine Augen wirkte sich bie Matte Bu unverwelflich bleibenber Gestalt. Ein Pappelbaum, schwermütig ätherragend, Wob sich barüber, bunkel sehnsuchtklagend . . .

Beist du, kraftleuchtend königlicher Mann, Wie du die Seele nimmst in selt'nen Bann? Aus beinen Bilbern schaut mich die Natur Mit Augen an, die festlich mich beglücken, Und wenn Gott Pan tief lacht vom Lichtazur, Durchslutet mich ein schwelgendes Entzücken. Du, Böcklin, hast dem urgewaltigen Leben Der Belt das Lied der Malerei gegeben.

Bot sich mir von folder Seite bas Bilb glücklich organisierter und weise bewahrender Natur, so wirkte Conrad Ferdinand Mener auf mich wie ein im Abendgold auf= leuchtenber Triumph ber Runft über die Schwere ber Lebensveranlagung. Meine Erinnerung verknüpft sich am lebhaftesten mit bem früchteprangenden Garten bei bes Dichters freibeherrschend gelegenem Landsit ob Rilchberg am Bürichersee. Durch ihn schritt der stattliche Züricher herr nach erwiesener Gaftfreundschaft, bamals heiterkeit und beherrschte Araft ausstrahlend, mit seinem jungen Besucher hin und her — in Frage, Antwort und Schilderung von feinster Bestimmetheit und forgfältiger, aber ungesuchter Gewähltheit bes Ausbrucks. Er zeigte bie feinfühligfte Unteilnahme an meinen bichterischen und perfonlichen Lebensfragen und wies, von mannigfaltigen inneren Wirren vernehmend, auf all bie unbestimmt qualenden und in Dumpfheit verrinnenden Tage seiner eigenen Jugend bin, bie ibn bis weit ins Mannesalter nicht losließen. Und er erzählte, wie er ba in trübsinniger Zerrissenheit einmal mit einem bekannten italienischen Staatsmann burch Zurich gefahren sei und ihn ber Minister ebenso wohlwollend wie entschieden auf die Schulter geklopft habe mit ben turgen Worten: "Enfin, il faut travailler, jeune homme!" Ich ließ mir bas burch bie historische Blume

natürlich ebenfalls - so gut wie möglich - gesagt sein. Das Werben und Wachsen in der Literatur, die neuen Elemente barin beschäftigten ihn angelegentlich, Liliencron speziell, der damals noch längst nicht all gemein anerkannt war, sprach er mit aufrichtiger Bewunderung. Politisch-psychologisch interessierte ihn besonbers ber Konflitt zwischen Bismard und belm II. kurz nach deffen Regierungsantritt. Er schrieb mir da einmal ganz charakteristisch, als er sich für ein Buch bedankte und zunächst seine bichterische Qualität betont hatte, am Schluß: "Aber laffen Sie mir bitte ben jungen Kaiser in Ruh, wenn wir nicht handel bekommen sollen, was leid tate Ihrem Conrad Ferdinand Meyer." Run, wir bekamen trot abweichender Anschauungen keine Bändel, zum Scharfmachen forderten meine nächsten Bücher nicht in bem Mage beraus. Bum erften Male brachte ich einen jungen Italiener, Pacifico Balabrega, mit bem ich mich in Mailand befreundet und der die "hochzeit des Mönchs" in seine Muttersprache übersett hatte, mit nach Kilchberg, und da war es eigentümlich, wie der Dichter die ungemein lebhafte Konversation in fortwährendem Wechsel bald beutsch. bald italienisch und zwischenhinein auch französisch führte. Bei bieser Gartenpromenade kam mir so recht ber formale romanische Neigungseinschlag in dem sonst echt beutsch fühlenden Dichter von "huttens letzten Tagen" unmittelbar zum Bewußtsein. — Man batte nun benten können, ber atmosphärische Einfluß so nabempfundener Erscheimungen hätte auf mich etwa im eklektisch abplattenden Sinne gewirkt — aber bafür war boch meine eigene Natur zu andersgeartet und dafür hielt mich bas Leben selbst zu stark in formender Bewegung. So wurde ich kein Kellerianer und kein Meyerianer, sondern — Selber aner. Das waren die Zeiten, wo bier in München 106

bie Gesellschaft für modernes Leben für Auffrischung des literarischen Geistes sorgte, und die Bellen dieser Bewegung schlugen auch zu mir nach Zürich hinüber. Ich wurde fogar in contumaciam ziemlich direkt davon berührt, insofern als eines schönen Tages die Runde zu mir brang, mein Mitbruder in Apollo Banns von Gumppen= berg kriege Festung, weil er just meine massivsten Politica zu einem tollen Bombardement auf das Publikum benutt habe. Dabei hatte ber Bermittler meines gebruckten Wortes offenbar nur meine ganze damalige Art objektiv und unparteissch durch sich selbst charakterisieren wollen. Aber, so waren die Tage. Auf berlei Gubtilitäten ließ man sich nicht ein und stempelte bald ben, bald ienen zum Sündenbock. In dem Kall wollte fcmarge Gee sein Opfer haben. 3ch galt auch allge mein für ziemlich vogelfrei, ließ mir aber tropbem die Laune nicht nehmen, baraus wenigstens einen Pringen Bogelfrei zu machen, der sich bochftselbst auf schwellenden Beramooskissen mit Pfirsichblut und Rarzissen szepterte und Fronte.

Heut will ich mich krönen mit Szepter und Aron' Bon Pfirsichblüt' und Narzissen, Heut salb' ich mein Haupt und besteige den Thron Bon schwellenden Bergmooskissen.
Der Ather leuchtet im Arönungssaal, Es bligen die taufrischen Reiser, Ich hebe die Hand über Berg und Tal, Ich bin sa der heimliche Kaiser.

Nachdem sich die sozialpolitische Sturmflut, vor allem eine Nachwirkung des gemeingefährlichen Ausnahmegesetzes, bei mir verzogen hatte, folgten Jahre stillerer Einkehr

und Selbstbesinnung auf den eigentlichen Künstlermenschen in mir, ohne bei dieser "Wandlung" natürlich den innerssten Grundanschauungen abzuschwören oder untreu zu wersden, die Instinkt und Erkenntnis mir einmal unverlierbar gesichert hatten. Es handelte sich für mich lediglich um eine Gedietsabgrenzung zwischen lyrischer Kunst und poestischem Zeitmanisest, um eine sozusagen stilistische Absscheidung, damit kein Teil durch falsche Werquickung mit dem andern gefährdet würde.

Aber ich hatte auch eine begreifliche tiefe Sehnfucht, nach gewissen "altruistischen" Ertravaganzen meines eigenen Selbst wieder mit größerer Entschiedenheit habhaft und froh zu werden. So ging ich gern einmal für längere Zeit in persönlich individueller Liebe, Naturinnigkeit und Kunstversenkung auf. Ein Menschen paar suchte und fand beimliche Weltverschollenheit.

Binterweihe.

In biesen Wintertagen,
Nun sich das Licht verhüllt,
Laß uns im herzen tragen,
Einander traulich sagen,
Was uns mit innerm Licht erfüllt.

Bas milde Glut entzündet,
Soll brennen fort und fort,
Was Seelen zart verbündet
Und Geisterbrücken gründet,
Sei unser leises Losungswort.
Das Rad der Zeit mag rollen,
Wir greisen kaum hinein,
Dem Schein der Welt verschollen,
Auf unserm Eiland wollen
Wir Lag und Nacht der seligen Liebe weib'n.

Mit bem genialen Komponisten bieses weltentrückten Liebes, der für seine Grundstimmung einen tiefquellend harmonischen Lonausbruck fand, mit Richard Strauß führte mich sommerliche Höhenlust nicht lange darauf in Mürren im Berner Oberland zusammen. Da erfubr ich auch, bei einer Meinen Berirrung an den Steilbangen oberhalb des weißüberfäten "Blumentals", daß der musikgewaltige Banuwarensohn ein weit sicherer Berafrarler war als ich Hannoverscher Plattländler. — Ich mußte mir erft ganz allmählich meine Schwindelgefühle abgewöhnen. — Eine kleine wahre Anektdote beleuchtet wohl am besten dies zeitweilige insichselige Buruckzieben vom öffentlichen Befen. wie es aus dem seither vielgesungenen Liede "Winterweih" spricht. Es mochten mir wieder ein paar gang zeitungslose Tage vergangen sein, da fuhr ich mit August Bebel auf einer ber kleinen Zuricher See-,,Schwalben" heim nach Rusnacht. 3ch fragte, indem ich mir einen gewissen Ruck zur Tageswirklichkeit gab, den temperamentvollen Borkämpfer des deutschen Sozialismus völlig harmlos und ahmungslos, was es Neues in der Welt gebe. Nie werde ich den Ausdruck balb verblüfften, balb mitleidigen Staunens vergessen, ber sich in Bebels Gesicht malte, mahrend er mit kurzer Geste bie Worte bervorstieß - und er sab mich babei an, wie wenn er mir ben obersten Besten-Inopf abbreben mußte -: "Mensch, wo leben Sie eigentlich?" Worauf ich vorläufig nur platterbings erwidern konnte: "Soviel ich weiß, in Ihrem Hause . . . " Es war allerdings hart, diese Beltverlorenheit dem bedeutenden Ereignis gegenüber, das mich in dem Moment erst treffen sollte, und boch auch wieder von eigentümlichem Reix: Zuerst aus Bebels Mund erfuhr ich Bismarcks Tod. Seitber bielt mich Bebel im Stillen ficher für einen rettungslosen "Einganger". Abrigens verstand sich bie volkstumlichste unserer politischen Persönlichkeiten auch gar nicht übel auf intime Idyllik. Das bewies schon die Anlage seines Hauses am See nach der Losung "behaglich und schön", und es wirkte auf mich menschlich besonders harmonisch, wenn ich den grimmen und kühnen Kämpfer der öffentlichen Arena etwa eine selbstgepflückte Edelrose seines Gartens mit zarter Aufmerksamkeit dem schöneren Geschlecht überreichen sah. Oder wenn der Bewältiger der Großstadtmassen morgens früh in aller Stille sein Boot "Borwärts" am Badehäuschen von der Kette löste und ganzallein oder mit seinem kleinen Enkel kräftig in den morgensleuchtenden, sonnendampfenden See hinausruderte. Bebel trug auch ein Dichterherz in der Brust und konnte mit Goethe und Gottfried Keller fühlen . . .

### Farbige Fluten.

Bom See frischlabende Lüfte weh'n, Es plätschert so morgenmunter, In kräftigen Farbenzügen geh'n Die Wellen herauf und himunter. Grasgrüne Streifen und ba tiefblau, Hier milchweische, bort violette. "Wer kann bas malen?" Mit ewigem Lau Himmel und Erd' um die Wette.

Nur Erb' und Himmel in Lust und Licht Und flutentrunkenen Küssen, Frohlockend leuchtet ihr Angesicht, Schwelgend in Farbengüssen. Ich fühle den nächtlichen Hochzeitstraum Nachzittern im Jubel der Frühe, Mein Herz ist leicht wie ein Wolkenflaum, Wie die Gemse hoch auf der Flühe. Und ob mit finsteren Lettern schrieb Mir der Gram manch Fehdezeichen, Ich habe das Leben viel zu lieb, Vor ihm die Segel zu streichen. Ich weiß nicht, was so verwegen lacht Durch Täler und Höhen der Seele, Heut bad' ich in seuchter Farbenpracht Mich frei von Furcht und von Fehle.

Seläutet der Welt einen erzenen Gruß Mit Glocken, in Schmerzen gegossen! Auf der Gemeinheit Nacken den Fuß Und um uns den Panzer geschlossen! Sieh, Weib, wie Stahl glänzt vorne die Flut, Drein will ich heute mich tauchen, Mir ist so morgenwonntg zu Mut

Wie den Wassern, die Bergluft hauchen. Berlin — vor zehn Jahren. Ich hatte in Zürich ven Berlag für poetische Aluablätter und anderes ges

einen Verlag für poetische Flugblätter und anderes ges gründet. Meine eigenen Werke waren, vor allem wegen der darin verstreuten politischen Kontrebande — ich hatte öfter den Pelz nicht mur gewaschen, sondern auch naß ges macht — damals ganz und gar keine gesuchten Artikel für behutsame Verleger im Reich. So mußte ich den Bücherkarren wohl oder übel selber eine Reihe von Jahren hinter mir herziehen und zog damit geradewegs nach dem großen Reichswarenhause Verlin. Es war keine anges nehme Lastfuhr, zumal ich immer noch selbst für ihre Vewichtszunahme sorgte. Aber man konnte dabei Auss dauer und "latente Energie" erproben, was sa schließlich — wenn man's aushält — auch sein Gutes haben mag. Die deutsche "Moderne" — um Hermann Bahrs weibliches Substantiv anzuwenden — war inzwischen aus bem Zeichen bes jugendfeurigen Triebes in ben bes gutgeölten Betriebes getreten. Und was bie alten Freunde betraf, so ritten ba die Toten schnell, allzuschnell. früh strapazierten Nervenkräfte bielten bem Unfturm irgend einer Rrankbeit nicht mehr ftand. Sartleben kebrte als Asche vom Garbasee nach Berlin zuruck, und wir konnten bem sarkaftischen Dauerzecher und galgenbumorischen "Balkvonier" in Treptow nur noch ein lettes Bale zurufen. Peter Hille, vorher schon ein Märtyrer des literarischen Snobtums, fiel nach einer Kabarettnacht erschöpft von einer Art Obbachlosenbank bei Berlin und gab im Lazarett ben reichen, genialisch tief versonnenen Geist auf. heinrich hart wurde vom Kinnbackenkrebs beimgefucht und ftarb nach grauenhaften Beränderungen seiner geistvollen Gesichtszüge, die allerdings immer mehr etwas nervos Gehetztes bekommen hatten. Frang Selb, ber wildgroteste Freund Dar Salbes, ber mit seinem großen treuen Bernbardiner einst auf seinen unstäten Irrfahrten auch bei mir in Zürich aufgetaucht war, verschieb im Irrenhause. Bolfgang Rirchbach, ber vielseitig belle Denkerbichter aus Sachsenstamm, erlag einer plöglichen Herzlähmung, die Feber in der hand. Und der jugendlich geiftvibrierende Rheinheffe Wilhelm Solzamer betam auf ber Insel Bornbolm vom eigenen Kind eine Dipbtberiean= ftectung, und ftarb, noch falfc behandelt, im Berliner Spital. Alles Männer so zwischen fünfundbreißig und fünfzig welch erschütternder Kontraft ber Generation zu jenen Züris cher Alten, die sich ausleben und ausreifen konnten wie alter Bein an feinem kunftlerischen Menschentum! Nur bie beiben Friedrichshagener Freunde und Müggelfeewans berer, Bruno Bille und Bilbelm Bolfche, jogen als muntere Peripatetiker und Dichterbenker ihres Beges weiter, ber jungere Bruber Julius Bart ruberte elastisch mit fliegendem Späherblick sein kritisches Schifflein durch bie Alut der modernen Dichtung dahin, und auch der zähkräftige, sonnigwarme Schwabe Casar Klaisch len zeigte gottlob noch keine verhängnisvollen letalen Merkmale. Und ber seelenzarte Malergenosse Ribus schuf unbekummert, mit kindlich-überlegenem humor, feinem eigensten Runft= ibeal getreu, weiter am sinnvollen Tempelwerk seines Lebens.

Als lebenslänglicher Student, der auch übers Schwabenalter hinaus sein freies Berhaltnis zur Universitas litterarum nicht abzubrechen liebte, kehrte ich, Rolleg "schin= benb", nicht felten zu ben alten Raumen am Raftanien= wäldchen zurück, wo ich zwanzig Jahre vorher noch Wilhelm Scherer, Beinrich v. Treitsch te und andere Manner gehört hatte. Jest zog mich besonders im Zusammenhang mit Nationalgalerie und Jahrhundertausstellung Beinrich 28 5 Iff I in an, ber bie internationale Runft bes neunzehnten Jahrhunderts in feiner, gehaltvoller Darftellung und anregender Gegenüberstellung ursprünglicher und epigonifcher Erfcheinungen, von Lichtbilbern begleitet, unferem genießenben Berfteben frisch einprägte.

Neben Josef Ettlinger, dem bald barauf verstor= benen, geistesregen Begründer und Berausgeber des "Literarischen Echos" war ich auch mehrere Jahre Vorsigenber ber "Reuen Rreien Boltsbubne" in Berlin und hatte so Gelegenheit, die kunftlerischen Strömungen ber neuen Volkselemente näher zu beobachten und bie und

da mitzubeeinflussen.

Aber mir ward es doch nachgerade, wie auf einem Leichenfelde, etwas unheimlich zu Mute ba oben, und als ich bie nötigen Geschäfte leiblich, mit bem "blauen Auge" davonkommend, abgewickelt hatte, bestellte ich wieder, nach sechsjährigem Aufenthalte am brausenben Tummelplat ber

Beltstadt, den Möbelwagen und reiste auf Umwegen über Alt-Rahlstedt nach München.

### Reues Leben.

Fass, Mensch, und wirf zusammen Alles mun in einen Brand, Bas zur Schwäche mag verdammen, Bas mit Feigheit dich umwand. Soll dich etwas so bedrohen, Daß es willenlos dich beugt? Gib's dem Feuer! Laß es lohen! Sei der Geist, der selbst sich zeugt!

Deine Flamme sei die Stunde, Deine Wiege der Moment — Sei mit jener Macht im Bunde, Die kein Recht von gestern kennt. Wisse, Schuld wird ungeheuer, Die ihr Konto nie zerreißt — Laß es lohen! Gib's dem Feuer! Sei der Zeuger, sei der Geist!

In Alt-Rahlstebt bei Hamburg lebte nämlich Detles v. Liliencron, und da gab es endlich einmal — wir hatten uns trot weit zurückreichender brieflicher Verknüpfungen nie von Angesicht zu Angesicht gesehen — einen blütenduftenden Sommertag, der uns mit dem Dichter und seiner Familie so recht ungestört in warmer Gastlichkeit und persönlichem Wesensaustausch vereinte. Und als wir beiden Männer uns nach der Mahlzeit allein auf ein Stündchen in sein mit feinen alten Empirestücken geschmücktes Arbeitszimmer zurückgezogen und unsere Frauen sich selbst überlassen hatten, ergriff er aus einem unmittelbaren Impulse

heraus eines seiner Bücher, schlug eine Seite auf, umschlaß ganz fest meine Hand und ließ sie nicht eher los, bis er bas Gebicht, das er vor Jahren nach einem wirklichen Traum aus ber Ferne an mich gerichtet hatte, mit klarer, eindringlicher Stimme zu Ende gelesen hatte.

Doch eh' das lette Leben uns zerfloß, Eh' wir auf immer voneinander schieden, Berzweigten uns're Hände sich zum Frieden, Eh' noch das lette Leben uns zerfloß.

3wei Jahre später, fast zur gleichen Sommerszeit, beckte auch ihn ber grune Rasen.

### Liliencron.

"Bum himmel steuert jubelnd auf die Lerche, Den Dichter mag die tiefste Gruft verschlingen." D. v. Liliencron: "Schrei".

"D wär' es boch!" So klang bein Sehnsuchtsschrei —
"D wär' es boch!" Aus ber Philister Land, Bo man ums Herz bir enge Nege wand, Hinauszuslieh'n in Wälber groß und frei.

Einsam, auf nacktem Deich seh' ich bich ragen, Die Sperberaugen spähen fern aufs Meer, Die feine Künstlerhand spielt auf der Wehr, Mit Gold hat sie der Sonne Glut beschlagen.

Du Dichter und Korsar am Strand ber Not, Der rauhen Disteln, die den Weg umfäumt, Entstampft ein Rosenmeer, das überschäumt Und tief verschüttet, was dir wüst gedroht! Du haft aus Nichts gezaubert Millionen Und im Berschenken fürstlich ohne Gleichen Geherrscht als Souveran in Traumesreichen, Begnadet mit der blühendsten der Kronen.

Am eignen Herb, auf Heibegang und Flur, In Pulverqualm und heißem Erntetag, In Liebesrausch und Nachtigallenschlag Dein Lieb ein brünstiger Atem der Natur.

"D wär' es boch!" — Und in bir ward es Bild. Erfüllt hat sich bes Lebens mächtiger Wille Zum reifen Werk. Dein freies Herz liegt stille. Dich beckt erkämpften Ruhmes erzener Schild.

Aus allem memento mori! lasse ich mir nun hier am schönheitsfreubigen Münchener Jargelände ein doppeltes memento vivere, gedenke des Lebens! aufblühen und suche einem selbstgesteckten Wegweiser zu folgen, auf den ich das freilich schwere, menschlich-künstlerische Motto geschrieben habe: "Last uns mit der Form nicht heucheln!"
"Pose" und "Bitte an den Genius des Lebens".

Laßt uns mit der Form nicht heucheln, heißt es boch, die Treue meucheln Und in "Schönheit" Lügner sein. Sich am Scheinwort zu berauschen, Leben pomphaft aufzubauschen, Wie verführerisch und — klein!

Manchmal will's auch mich verlocken, Aber plöglich fühl' ich's stocken, Wie gehemmt von harter Scham: Laß dich vom Sirenensingen Nicht umstricken und verschlingen . . . Schönheits-Schwindel — Wahrheits-Grami

Genius des Lebens, o lag nie uns im Staube versinken! Leite zu Quellen uns hin, draus die Geläuterten trinken!

Wie Firnluft rein Wehe durchs innerste Sein, Lasse die Larven sich schminken!

Nein, für ein Linfengericht laß unser Recht nicht verschaffende Menschen zu sein, fern den Schmarogern und Machern,

Rinder bes Lichts, Rünftler kristall'nen Gebichts, Siegend ob Spottern und Lachern.

Genius des Lebens, verleih, Garben der Liebe zu häufen, Reich aus dem Füllhorn der Lust Früchte der Schönheit zu träufen,

Gib uns bie Macht Seeledurchsonnender Pracht —, Garben ber Liebe zu häufen!

| • |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   |  |   |   |
|   |  |   | ı |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  | 1 |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |

# Aus meiner Spruchmappe

Randglossen

Stil hat es im Grunde mit dem Knochenbau, Manier mit dem Spiegel zu tun.

Der Geschmacksparvenü starrt verzückt auf die neue Stikette, der eigentliche Kenner traut nur seiner bewährten Rase.

Man merkt in den Bergen, wie sehr es auf den pa sesenden Standpunkt ankommt, um einen Gipfel ganz zu überschauen und seine Formationen recht einzuschätzen. Manche Rezensenten und Literarhistoriker glauben, daß schon ein Patentkrimstecher und ein Maulwurfsbügel genügen, um einszweidrei sämtliche Rigis und Finsteraarhörner der Poesie in die kompetente Tasche zu stecken und ex cathedra ihre "Bedeutung" zu demonstrieren.

Mit nichts läßt sich so sehr Sanb in bie Augen streuen wie mit Worten, die Unfehlbarkeit und Aberslegenheit markieren. Sag dem, der seine Sache versteht und mit kundiger Liebe treibt, aus der Bosheit deiner Seele heraus auf gewalkten Lumpen zehnmal: "Die Kinger davon, du Stümper", und tausend Kamele werden nickend und glotzend vor deiner Kunstsperiorität in die Knie sinken.

Bas sind das für arme Zaungäste oder Staubwirbler der Arena, die zischeln und trompeten, daß es mit der Kunst eigentlich vor bei sei, und daß der Aeroplan unt seine Zukunftssprößlinge den Sinn für "Faust" oder die "Neunte" oder Michelangelo so sachte beiseite schieben werden! Sie sind stocktaub an der Seele und hören doch das Gras der Menschheit wachsen. Oder sie mühen sich mit Bumbum, aus einem uralten, frisch aufgeputzten Laden-hüter der Verstandeskrämerei ein billiges Kapital zu schlagen.

Paradore Geister übersättigen bald wie ein unsaufhörliches Kreuzseuer von blendenden Bligen. Man will auch im Geistig-Künstlerischen auf die Dauer abwechselnd von Sonnenlicht und Schattenkühle klar und köstlich umsflutet sein.

Polemische Autoren: Bei den schlimmsten Ausfällen kommen ihnen die schönsten Einfälle.

Ich liebe "Premieren" nicht, weil mir das dabei unvermeibliche Klugschnacken der Zünftigen die stille Undefangenheit und primitive hingabe oft empfindlich stört. Man kann doch nicht nach jedem Akt ein noch wichtigeres Bedürfnis als Schwahen vorschühen, um sich im gesegneten Tempeldämmern der Isolierung zu neuen Erschützterungen zu sammeln.

"Rur=Lyriter", die nicht am historischen hungertuch nagen, ewig auf Pump leben und schließlich mit Fusels geruch der Gemeinde zur Last fallen, haben für den richs 122 tigen Normalbeutschen unbedingt etwas Verdächtiges, Richtsunterzubringendes, gewissermaßen Hochstaplerisches. Bosvon lebt der Kerl eigentlich? Man soll ihm einen Detektiv auf die Fersen hetzen und Apollo mit "Argus"sugen bewachen. Wenn er noch wenigstens Versicherungsagent gegen Diebstahl mit firer Provision wäre!

Was plagst du mich um Autogramme Und nennst doch "kostbar" meine Zeit? Ja, kostbar ist die Eitelkeit, Die mich dir weiht zum Opferlamme.

Künstlerneib. Man versteht oft nicht, daß künstlerisch Schaffende auf den Erfolg der anderen scheel sehen. Es scheint der größte Widersinn des wahrhaft Produktiven in der Welt, im kleinlichen Sinne bloß auf das Seine zu schauen. Wer sich als ausgeprägter Wesensteil des Kunstganzen fühlt, kann doch eigentlich den Miterfüllern seines höheren Weltbildes keine Mißgunst entgegendringen. Aber freilich, wem es hauptsächlich um die "Rolle" zu tun ist, der horcht nur allzu eifrig auf den Souffleur Keid und setzt schließlich den gleichviel mit welchen Mitteln erzzielten ordinären "Trumpf" über den Rivalen, den "Konskurrenten", allem andern voran.

Wer nicht heil durch Enttäuschungen geht, hat Jein unvergängliches Aleinob zu hüten.

Wer in sich stehen bleibt, hat den Froschteich zum Freund.

Herzton und "Bruft ton" sind zweierlei.

hundert Optimiften konnen bergkrant werben, eb ein Skeptiker ben Berftand verliert.

Willst du für die Menschheit kampfen, zieh dir ein stählernes hemd an.

Die Muse, die nur dem holden Bahn schwärmender Mannbarkeit und jugendlichem Liebessehnen ihr Dasein verdankt, gleicht dem schwachen, vulgaren Bindröschen, das der erste Rauhwind des wirklichen Lebens entblättert.

Das liebste Bild echter Freiheitsbichtung ist mir bie stolze, karbinalsrote Glabiolus — aus schwertscharfem Blätterschaft zuckt die kuhne Flamme bes Blütenkelches auf.

Ganges Dichtertum — eine Festung bes bober ren Reiches, die nur der Lob stürmt; ihre Losung: "Die Garbe stirbt, doch sie ergibt sich nicht."

Mörike zog nach der Lektüre süßlicher Verse, die wie Kamilleblümlein rochen, zur eigenen "Restauration" im Garten einen "herzhaften Rettig" aus und "fraß ihn auch auf die den Schwanz". Könnte man nicht im heutigen "Deutschen Dichterwald", der wieder von ästhetischen Zärtlingen wimmelt, eine größere "Restauration zum herzhaften Rettigschwanz" anslegen?

1

Urwüchsiger 3 n is mus kann ein starker kunftlerischer Zement sein, ber ben erhabensten Werkbau mit vor bem Berfall schützt. Satan soll eben auch ein bischen bauen helfen.

### Menfch und Partei.

Buchs und Rasse spotten der Regel, Blut geht tiefer als Feldgeschrei: Ebelleute und Herrgottsflegel gibt es stets bei je der Partei.

Wo ein großes Volk seine Künstler und ein großer Künstler sein Volk mißachtet, ist Kultur einstweilen noch ein musikalisches Sehnsuchtsmotiv.

In den Stromschnellen der Zeit ift ein ftarker Glaube an sich ber beste Schwimmgürtel.

## Bröger, Karl

# Gedichte

Brosch. M. 1.50. Eleg. kart. M. 2.—. Mit dem Schillerpreis ausgezeichnet.

Rarl Bröger war Fabrikarbeiter. Professor Dr. Fr. Munder in München hat sich für den entschieden dichtezisch Beranlagten takkräftig verwendet und ihn aus den geistig lähmenden Berhältnissen einem seiner Neigung entsprechenden Beruf zugeführt. Was der Dichter schafft, ist frisch und unmittelbar, von hoher Güte, großer Schönheit, natürlichem Empfinden — originelle, anmutige, poetische Gedankenmalerei. Man kann gespannt sein, was Bröger in der Bollkraft seines Schaffens bieten wird.

Freudenthaler Zeitung.

Bröger hat — und das ist der unerschöpfliche Born eines seben Künstlers — ein tiefes Empfindungsleben, um das ihn manch einer beneiben darf. Seine Gedichte sind nicht ein Produkt des Intellekts, sondern hinter allen steht eine Seele, in der es zuckt und zündet.

Baperische Landeszeitung.

# Bunter Abend 1913

Broschiert M. 2 .-.

Die Vortragsanthologien ber V. B. D. R. haben sich bereits als unentbehrlich für Rezitatoren und Schauspieler erwiesen, ihre Verbreitung zeugt von ihrer Beliebtheit auch in Laienkreisen. Im vorliegenden 2. Band finden wir Mysti-

sismus, Todesgebanken, Historik und Kriegsgefänge, moberne Marchen umfrinnen uns mit ihren Zauberfaben, realistische Ballaben schöpfen aus dem modernen Gesellschaftsleben und der humor lautet luftig mit feiner Schellen-Kappe. Reinhold Eichacker, der erfolgreiche Dramatiker und Enrifer, zeigt sich uns auch als trefflicher Satiriter in feiner "Sozialen Studie", einer Geißelung der Wohltätigkeitssucht zu eigenem Bergnügen, und in seiner "Quabrille", während er im "Nüglichen Besuch" seine eigene Lebens-anschauung zum Ausbruck bringt. E. L. Gattermann hat mehrere wirkungsvolle Balladen von burchaus eigenartigem Gepräge beigesteuert, von benen "Der Tob der Tangerin" und "Lillith" hervorgehoben feien. Rub. Birschberg-Sura ift mit köftlichen Vortragshumoresten vertreten, mahrend Gerda v. Robertus und Florentine Gebhardt den gunftigen Eindruck ihrer vorjährigen Leistungen verstärken. Daul Albers wirkt durch feine Satire und tiefe Gedanken, Paula Baffermann beweist durch zwei köstliche Liedel, daß man auch "Steirisch" schreiben tann, was oft bezweifelt wird. Baron v. Laffer feffelt burch Originalität und glanzenben Stil. Diese kleine Auswahl mag genügen. Es gibt wenige Sammlungen, die sich biesem Buche an literarischem Werte und an Vortragswirfung zur Seite ftellen konnen.

Grazer Tagblatt.

Harrar, Annie

# Die Kette

Erotische Bilber aus Jahrtausenben. Eleg. brosch. M. 1.50.

Es ist bewundernswert, wie die Dichterin es versteht, in die enge Schale des Sonettes die Fülle des Stoffes zu